

Sommernachtstraum. Melinesetzt Friedrich Codenfiedt.

822.33 K35 v.18 822.33 K3b From the Ewald Flügel Libr



LELAND STANFORD JVNIOR VNIVERSITY

# William Shakespeare's Dramatische Werke.

Ueberfest

pon

Friedrich Bodenstedt, Ferdinand Freiligrath, Otto Gildemeister, Baul Sense, hermann Rurg, Adolf Bilbrandt u. a.

Rach der Textrevifion und unter Mitwirfung von Nicolaus Delius.

Mit Ginleitungen und Unmerfungen.

Berausgegeben

ron

Friedrich Bodenftedt.

Achtzehntes Banbden.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1869.

K

# Ein Sommernachtstraum.

Box

William Shatespeare.

lleberfett

non

friedrich Bodenftedt.

Mit Ginleitung und Anmerkungen.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1869.

# 218914

YFARHLI GROTHATS

Ein Sommernachtstraum.

# Einleitung.

In der Traumwelt löst sich das feste Gesüge der wieklichen Welt; das Starre wird beweglich, das Todte lebendig; Raum and Zeit verschwinden; Minuten dehnen sich zu Jahren aus, Jahre schrumpfen in Minuten zusammen; Berge verstücktigen sich in Nebek, und der Nebel ballt sich zu Bergen; alle Naturgesetze sind aufges hoben, das Unmögliche wird möglich, und die eherne Nothwendigsteit verschwimmt in einem Meere von Willstir.

Der phantasievolle Mensch ist im Traume Seber, Künstler und Zauberer, und alledas mit unbeschränktem Vermögen. Sein Auge durchmißt die Vergangenheit und Jutunft, durchblist die sinstersten Wintel des Gedächnisses, um längst Vergessenes wieder ans Licht zu ziehen, schweift über die ganze Erde din, wo alte Bekannte zerstreut wohnen, und sindet sie auf in Blochkäusern und Pruntpalästen, in wildverwachsenen, lichtscheuen Urwäldern und augenblendenen Wüsten, in Dörfern und Städten der Alten und Neuen Welt.

Das Auge des träumenden Sehers wird zum Auge des schaffenden Künstlers, der das Ferne in lebenswahren, greifbaren Bildern und Gestalten vor sich hinzaubert. Der Künstler muß im bewußten Schaffen den Stoff des Darzustellenden sich erst mühsam zurechtlegen, und was er nicht aus eigener Anschauung kennt, durch vermittelnde Studien und Schilderungen sich aneignen; dem Träumenden gibt es ein Gott im Schlafe ein, mit unirrendem Auge alles unmittelbar zu sehen. Und er vermag nicht blos das greifbar Wirkliche, wenn auch noch so Entsernte: den Urwald, die Wüste, das Meer, Schneeberge und Salzsteppen, in seine Gegenwart zu bannen, er kann auch mit künstlerischer Freiheit und Bollendung Gebilde der wunderbarsten Art vor sich erstehen lassen, wie sie nie eines Menichen Auge gesehen.

Wer an Frühlingstagen den zu neuem Leben erwachenden Bald durchwandert und mit sinnigem Blid die seinen Gewebe betrachtet, mit welchen manche Gewächse ihre zarten Knospen schübend umbüllen, dem mag es wol scheinen, als ob unsichtbare Geister im Bflanzenreich webten und walteten, den Blumen, Büschen und Bäumen zur Obhut und Fürsorge, auf daß sie alle ihre Sendung

erfüllen, nicht blos durch Bute und Duft zu erfreuen, oder durch Frucht zu laben, sondern auch in blühender Bollendung sich selbst zu erneuen, damit Die Krone wieder den Samen oder Kern trage,

baraus die Burgel, entiprang.

Ober wer das nächtliche Leben im Walde beobachtet, wo das Treiben der ben Menschen unheimlichen, lichtschenen Thiere beginnt, welche bie Nacht zum Tage machen, dem mögen leicht Gebanten an unholde Geister aufsteigen, die mit den Fledermäusen

um die Bette flattern und bas Nachtgezucht regieren.

Ber überhaupt gewohnt ist, bei ber freigebig spendenden und tröffenden Natur Balsam für die Schmerzen und Ausgleichung für die Iknebenheiten des wunderlichen Menschenlebens zu suchen, dem präzen sich unwilltürlich tausend Cindrucke und Bilder ein, die vor dem Lärm und Licht des Tages scheu verborgen, in der heimlichen Stille der Nacht plößlich auftauchen, eigenthümliche Gestalt annehmen und ein eigenes Leben sühren, und gerade dem Menschen selbst, der sie undewußt in sich getragen und aus sich geboren, am fremdartigsten und wunderbarsten erscheinen.

Der Mensch kann im Traume sehen wie ein Prophet, fliegen wie ein Adler, Raum und Zeit — die ohnehin nur im Kopse vorshanden sind — verschwinden machen wie der elektrische Funke, auf dem Wasser wandeln wie der Heiland, in Jungen reden wie die Apostel zu Pfingsten, fromm sein wie ein Heiliger, schaffen wie der größte Künstler; und er würde in der That der größte Zauberet, Brophet, Heilige, Wunderthäter und Künstler sein, wenn er im Stande wäre, das Traumleben im Wachen sestzuhalten und fortzusühren.

Aber folche Gnade wurde in vielen Jahrtaufenden nur wenig Auserwählten zutheil, und auch diefen nur in verhältnißmäßig geringem Grade oder nur nach einer Richtung hin. So entstanden die großen Dichter und Bildner des Ewigen, an denen erfüllt

murde, mas einer von ihnen, unfer Goethe, fagt:

Was kann der Mensch auf Erden mehr gewinnen, Als daß sich Gottnatur ihm offenbare, Wie sie das Feste läßt in Geist verrinnen, Wie sie das Geisterzeugte sest bewahre.

In ähnlicher Beise hat Shatespeare seine Absicht beim Schaffen bes "Sommernachtstraums" bargelegt in ben berühmten Bersen:

Des Dichters Aug', in schönem Wahnsinn rollend, Blitt auf zum himmel und herab zur Erbe, Und wie die Phantasie Gebilde schafft Bon unbekannten Dingen, gibt die Feder Des Dichters ihnen Form und stattet so Das lust'ge Nichts mit Wohnsit aus und Namen.

Aber, indem der Dichter die goldene Brude aus der schatten=

haften Traumwelt in das sonnige Reich der Dichtung schlug, mußte er die Schatten mit seinem eigenen Herzblut tränken und die versschwommene Bilderslut mit künstlerischem Berstande sichten und ordnen. An psychologisch motiviere Charakterenkwiselung der einzelnen Figuren war natürlich dadei nicht zu denken; um die Figuren dramatisch wirksam zu machen, mußte Conslict, Umschwung und Lösung durch von außen wirkende Mittel und Kräste herbeigeführt werden. Darum läßt der Dichter die luftige Geister: und Feenzwelt bestimmend in die Geschicke der handelnden Personen einzgreisen, mit necksischem Uedermuth alles kreuzend und verwirrend, um es dann doch zu gutem Ende zu führen.

Alls haupter, Ordner und Lenker des Ganzen erscheinen Oberon, der König der Elsen, und Theseus, der Fürst von Athen. Durch ihre eruste, überlegene, aber dem Scherze nicht unholde Sinnesaut bieten sie zugleich den nöthigen Contrast und die Erklärung zu dem traumhaft bunten Treiben der übrigen Personen. Theseus ist gleichssam der Dolmetsch des Dichters, selbst im Ausdruck der Absichten des Dramas und in der Würdigung des tragikomischen Zwijchen-

fpiels ber Sandwerfer von Athen.

Die Handlung baut sich einsach genug auf. Theseus will seine Bermählung mit der von ihm besiegten Amazonenkönigin Hippolyta seiern und beauftragt den Ordner der Lustbarkeiten, Khilostrat, alles vorzubereiten, um das Fest fröhlich und glanzvoll zu machen. Da tritt ihn Egeus an mit einer Rlage gegen seine Tochter Hermia, die den ihr zum Gatten bestimmten und früher von ihr getliebten Demetrius plöylich verlassen hat, um sich Lysander zuzuwenden, der ihr Herz, wie der Bater sagt, durch Gedichte, Blumen und Liebespfänder aller Art bezaubert hat. Und nun ist die schöne, kleine Hermia, die schon in der Schule ihr eigenes Köpschen hatte, so starrsinnig in ihrer neuen Liebesdezunderung, daß die schlimmsten Drohungen wirkungslos von ihr abprallen; sie will lieber in klösterslicher Einsamkeit als Jungfrau sterden, als dem Demetrius angebören, obgleich dieser sie ebenso glühend liebt und ebenso jung, vornehm, schön und reich ist wie Lysander.

Demetrius hat früher für die hochgewachsene, schlanke Helena geschwärmt, deren ganges herz ihm jest noch gehört, während das seine plöplich der kleinen hermia entgegengeflogen ist, die von ihm nichts wissen will. So läuft denn helena in wahrer Liebesraserei dem Demetrius nach, der sie verabscheut, und Demetrius der

Bermia, die ihn verabicheut.

Die durch das ganze Drama sich binziehenden Kreuzungen und Bandlungen dieses wunderlichen Berhältnisses, welches am Schlusse durch Einwirkung Oberon's boch eine befriedigende Lösung findet, hier einzeln zu erörtern, ware eitel Raumverschwendung, da das

Berständniß des Textes keine Schwierigkeiten bietet, wenn der Leser im Auge behält, daß die schaffende und bewegende Macht des uns vorgeführten Traumlebens die Phantasie ist, und zwar auf Kosten des Berstandes und Herzens. Die Traumwelt ist eine phantastische Bunderwelt, und mit den Wundern hat der Verstand nichts zu schaffen. Die Phantasie zaubert sie hervor und das herz glaubt daran.

Die wechselnden Schicfale ber obengenannten Baare bilden ben Mittelpunkt und Ginichlag bes Studs, mit welchen fich bann bie

Fäben ber übrigen drei Gruppen vielfach verweben.

Hier kommen zunächst Theseus und Hippolipta mit ihrem Gesolge als Bertreter ber weltlichen Macht und Gewalt; dann als
dritte Gruppe Oberon und Titania mit ihren Feen und Elsen, und
endlich als vierte Gruppe die schauspielernden Handwerker aus Uthen.

Gleich bei ber ersten Begegnung Oberon's mit Titania (Aufzug 2, Scene 2) gewahren wir, daß es auch in ben bochften Regionen nicht ohne Aergerniß zugeht. Sie wirft ihm, außer andern Liebeleien, auch ein Berhältniß vor, welches er mit Sippolyta gehabt babe, ju beren Bermählung er jett vom fernen Indien bergefommen fei; er wirft ihr vor, mit Thefeus auf gartem Sufe gestanden zu baben. Dann ftreiten fich die beiden um einen ichonen indischen Knaben. ben Sippolpta angenommen und den Oberon jum Anappen baben will. Sie find gleichmäßig vernarrt in das Rind, und ber Elfentonig, um feine Gemablin fur Die Bartnadigfeit gu ftrafen, mit ber fie es jurudhalt, lagt ihr burch feinen ichelmischen Diener Bud einen Bauberfaft auf die Mugen traufeln, fraft beffen fie beim Ermachen fich in das erfte beste Thier verlieben muß, das fie erblickt. Bud hat ben genialen Bettel in einen Gfel verwandelt, und Titania verliebt fich in ihn auf bas gartlichfte. Bettel hatte fich mit einem Trupp atheniensischer Sandwerter verabredet, bas Sochzeitsfest bes Thefeus durch ein Zwischenspiel, betitelt "Die höchft klägliche Romotie und der höchst grausame Tod von Pyramus und Thisbe" ju ver-Die Borbereitungen und Broben der handfesten Arbeit&: leute ju biesem Zwischenspiel sowie bas Stud felbit und beffen Aufführung find bas Ergötlichste, mas jemals ein Dichterhirn in gludlicher Laune ausgebrutet bat. Das Gange ift eine Parodie Der noch ju Chakespeare's Beit in London üblichen Theaterzustande, und unverfennbar find einige ber Zwergfell erschütternoften Buge bem Leben abgelauscht. (Bal. die Unmerkungen am Schluffe.)

Wie sehr die heitere Wirkung erhöht wird durch das Gegensüberstellen und Ineinanderspielen der wie aus Duft und Licht gesichassen, anmuthigen Feenwelt mit ihren seinen Scherzen, zierlichen Gesängen und Ringeltänzen, und der plumpen, hausbackenen Gesellen aus Athen, mit ihrer urwüchsigen Komik im Tragiren der kläglichen Geschichte von Kyramus und Thisbe, bedarf kaum der Andeutung.

Biele einzelne Züge zu der Gestaltung seiner Feen und ihrem phantastischen, reizvollen Treiben konnte Shakespeare dem lebendigen Bolksglauben seiner Zeit an solche Blumen: und Traumgeister, sowie der in Bers und Prosa vielsach behandelten Feenmythologie entlehnen. Bon der Feenkönigin sand er unter anderm schon einen Bericht in Chaucer's "Canterbury Tales", zu Anfang von "The Wis of Bathes Tale", wo erzählt wird, wie in den alten Tagen des Königs Arthur das ganze Land noch voll Feen und Elsen gewesen sei, und die Elsenkönigin mit ihrer lustigen Gesellschaft gar oft ihren Tanzreigen auf mancher grünen Wiese gehalten habe.

Bei Chaucer fand Shatespeare auch die Figuren des Theseus und der hippolyta, sowie eine Schilderung ihres Krieges und ihrer Bermählung. Ebenda schöpfte der Dichter den Gedanken zu einer Jagd des Theseus und der hippolyta, und endlich auch den Stoff

ju bem Poffenspiele von Byramus und Thisbe.

Die Figur bes Robin (good-fellow), der als Kobold (Bud) im "Sommernachtstraum" sein nedisches Wesen treibt, war eine so popusläre, daß der Dichter aus den vielen landläufigen Geschichten nur herauszugreisen brauchte, was ihm zu seinen Zweden paßte. Fast alle Streiche, die der Bolksglaube dem schelmischen Robin zuschrieb, sind zusammengestellt in einer angeblich von Ben Jonson herzührenden Ballade, deren leichter Ton und hüpsendes Bersmaß sich ven keinen Kobold charakteristen. Ich lasse als Beispiel die zwei ersten Strophen in schneller Rachbildung folgen:

Bon Oberon im Feensand,
Dem Geisterfönig, meinem Herrn,
Bin ich, Schelm Nobin, ausgesandt
Zu nächt'ger Kurzweil nah und fern.
Auf Scherz und Spiel
Richt' ich mein Ziel,
Durch jeden Winkel späh' ich froh,
Und mache mit
Und halte Schritt
In Schelmenstreichen, ho ho ho!

Ich fliege schneller als der Blit,
Soweit die Erde Luft unweht;
Im Handumdrehn erspäht mein With
Was unterm Wonde vor sich geht.
Und wer mich sieht,
Und wer mich flieht,
Ind werbe seiner Aengsie froh,
Ich späh' ihn aus,
Schick' ihn nach Hand,
Schick' ihn nach Hand,

In der berühmten Schilderung, welche Oberon (Aufzug 2, Scene 2) feinem getreuen Bud von der Entstehung der Blume Lieb' in Müßiggang (Viola tricolor) gibt, haben die Commentatoren schon früh Allegorien und Anspielungen auf zeitgenössische Bersonen und Ereignisse sinden wollen. Die meisten, auch unter den neuern Auslegern, sehen darin, nach Pope's Borgang, eine der Königin Elissabeth, als der im Westen thronenden Bestalin, vom Dichter darzgebrachte Huldigung. Das Unwahrscheinliche dieser Ansicht ist in den Anmerkungen am Schlusse näher ausgezeigt.

Hinsichtlich der Entstehungszeit des "Sommernachtstraums" schwanken die Angaben, oder richtiger Annahmen, zwischen den Jahren 1594—97. Daß die liebliche Dichtung schon vor 1598 entstanden sein muß, geht aus dem bekannten Berzeichniß Shakespeare'scher Dramen hervor, welches Francis Meres in seinem Buche "Palladis

Tamia" (1598) gibt.

Die Annahme, daß der Dichter mit der Schilberung eines Misjahrs (Aufzug 2, Scene 1) auf den stürmischen, regnerischen und an Berbeerungen aller Art reichen Sommer 1594 in England habe auspielen wollen, hat sehr viel für sich und macht es wahrscheinlich, daß das Stüd in demselben Jahre oder kurz nachher entstanden sei, weil die Anspielung auf solche Naturereignisse nur wirksam sein konnte, solange diese noch frisch in der Erinnerung des Publikums lebten.

Aus dem Streite zwischen Titania und Oberon läßt der Dichter die Sturme, Seuchen, Misernten und Ueberschwemmungen ents springen, welche die armen Sterblichen heimsuchen; mit der Berschnung der die Naturgewalten beherrschenden Geister kehrt alles

in fein friedliches Gleis gurud.

Gebruckt erschien der "Commernachtstraum" zuerst im Jahre 1600 in zwei Ausgaben in Quarto, wovon die erste und correcteste von Thomas Fisher, die andere etwas veränderte von James Noberts verössentlicht wurde. Diese letztere ging in die Gesammtausgabe der Shakespeare'schen Dramen in Folio über, wo das Stüd als achtes in der Reihe der "Comedies" steht, daselbst zuerst in Acte einzetheilt. Eine Eintheilung in Scenen und ein Bersonenverzeichniß sinder sich erst in der Rowe'schen Ausgabe von 1709.

Ein Sommernachtstraum.

# perfonen.

```
Thefeus, Bergog von Athen.
Egeus, Bater ber hermia.
Enfanber,
              Liebhaber ber hermia.
Demetrius,
Philoftrat, Auffeber ber Luftbarteiten am Sofe bes Thefeus.
Squeng, ber Bimmermann.
Sonod, ber Schreiner.
Bettel, ber Beber.
Blaut, ber Balgenflider.
Sonaug, ber Reffelflider.
Soluder, ber Goneiber.
Sippolyta, Ronigin ber Amagonen, mit Thefeus verlobt.
hermia, Tochter bes Egeus, in Lyfanber verliebt.
Belena, in Demetrius verliebt.
Dberon, Ronig ber Elfen.
Titania, Ronigin ber Elfen.
Bud, ober Robin Gutgefell.
Bobnenblute,
Spinnmeb,
Motte,
Genffamen,
Bpramus,
Thisbe.
                 Berfonen bes 3mifchenfpiels.
Banb,
Monbichein,
Löme,
```

Feen und Elfen im Gefolge Oberon's und Titania's. Gefolge bes Thefeus und ber hippolyta.

Scene: Athen und ein nabegelegener Balb.

# Erfter Aufzug.

#### Erste Scene.

Athen. Gemach im Palast bes Thefeus.

Thefens, Sippolnta, Philoftrat und Befolge.

#### Chefens.

Rasch naht die hochzeitsstunde, meine holde hippolyta: vier selige Tage bringen Den neuen Mond; doch ach! zu langsam schwindet Der alte mir, hält mein Berlangen hin, Wie eine Stiesmama dem Sohn sein Erbe, Selbst lange davon zehrend, vorenthält.

# hippolyta.

Bier Tage werden raid in Racht fich tauchen, Bier Rächte werden raid die Zeit verträumen, Und dann, dann, einem Silberbogen gleich Reuaufgespannt am himmel, scheint der Mond Auf untre Festnacht.

#### The feus.

Bhilostrat, geh, treibe Die Jugend von Athen zu Lustbarkeiten, Erwed' den leichten, raschen Geist der Freude; Berscheuch' Melancholie zu Leichenzügen, Der bleiche Gast taugt nicht für unsern Bomp.

Sippolyta, mit meinem Schwerte hab' ich Um dich geworben, an dir frevelnd hab' ich Gewonnen deine Liebe; aber anders Will ich dich frei'n: mit Festen, Pomp und Jubel. (Se treten auf Egeus mit feiner Sochter germia, Lyfander und Demetrius.) Egeus.

Beil unferm Thefeus, bem ruhmvollen Fürften!

Thefeus.

Dant, guter Egeus. Bas bringft du uns Neues?

Egens.

Boll Unmuth tomm' ich ber, mit einer Rlage Bier gegen meine Tochter Bermia. -Tritt vor, Demetrius. - Mein edler Berr, Sier biefen Mann bestimmt' ich ihr jum Gatten -Tritt vor, Lufander - und, mein gnädiger Fürst, Der Mann hat meines Rindes Berg bezaubert. -Ja bu, Lyfander, bu gabst meinem Rinde Bedichte, tauschteft mit ihr Liebespfander, Du fangst bei Mondlicht unter ihrem Fenster Erlognen Tons erlogne Liebeslieder Und schlichst bich ein in ihre Phantafie Mit Spangen beines haars, mit Ringen, Tand, Spielfachen, Naschwert, Blumenftrauschen - Boten Bon viel Gewicht bei gartgestimmter Jugend -; Durch Lift entwandtst du meiner Tochter Berg, Bertehrteft ihren findlichen Gehorfam In rauben Starrfinn. — Und, mein gnad'ger Fürft, Dafern fie nicht vor Gurer Sobeit bier Ginwilligt, ben Demetrius zu frei'n, Fordr' ich das alte Borrecht von Athen, Mit ihr als meinem Eigenthum zu schalten; Dann wird fie Gattin diefes Mannes, ober Berfällt dem Tode, welchen unverzüglich In foldem Falle bas Befet bestimmt.

Thefens.

Nun, Hermia? Nimm Rath an, schönes Madchen: Dein Bater sollte wie ein Gott dir sein, Der beine Schönheit formte, ja ein Gott, Für ben du nichts bist als ein Bild in Wachs Bon ihm geprägt, dem er nach seinem Willen Die Form belassen oder nehmen mag. Demetrius ist doch ein würd'ger Mann.

germia.

Lyfander auch.

Chefeus. Un fich betrachtet, mohl; Doch da bes Baters Zustimmung ihm fehlt, Muß dir der andre würdiger erscheinen.

fiermia.

Ad, fah' mein Bater boch mit meinen Augen!

Thefeus.

Dein Auge muß mit seinem Urtheil febn.

fermia.

Ich bitte Euer Hoheit um Berzeihung. Ich weiß nicht, welche Macht mir Kuhnheit gibt Noch wie ich meine Schüchternheit bezwinge, Bor solchem Kreise frei heraus zu reden; Doch bitt' ich Euer Hoheit, mir zu sagen, Was Schlimmstes mich betreffen kann, wenn ich Mich weigre den Demetrius zu frei'n.

#### Thefeus.

Des Tods zu sterben, oder abzuschwören Für immer jede männliche Gemeinschaft. Drum, schöne Hermia, frage beine Wünsche, Erforsche beine Jugend, prüf' bein Blut, Db du, fügst du dich nicht des Baters Wahl, Der Nonne Los ertragen kannst, auf immer Im dumpsen Kloster eingesperrt zu sein, Ein unfruchtbares Dasein zu verleben, Dem kalten Monde matte Hunt so meistern, Solch jungfräulicher Pilgerschaft sich weihn; Doch irdisch eliger die gelöste Rose, Als die, auf jungfräulichem Dorn verwelkend, Blüht, lebt und stirbt in heiliger Einsamkeit.

# fermia.

So will ich blubn, so leben und so sterben, Eh ich ben Freibrief ber Jungfräulichkeit Dem opfre, bessen ungewünschtem Joche Mein herz die Oberherrschaft nicht gewährt.

### Thefeus.

Bebent's noch wohl; und bei dem nächsten Reumond, Um Tag, der zwischen mir und meiner Liebe Der Herzen ewigen Bund besiegeln soll, An jenem Tag bereite bich zu sterben Für Ungehorsam gegen beinen Bater, Frei'st du nicht, wie er wünscht, Demetrius; Sonst, am Altar Dianens dich zu weihn Auf immer strengem ehelosem Leben.

#### Demetrius.

Gib, holde Hermia, nach; — und du, Lyfander, Beug' beinen hohlen Anspruch meinem Recht.

#### Enfander.

Demetrius, du haft bes Baters Liebe, Laf hermia's mir: und nimm du ihn zum Gatten.

#### Egeus.

Ja, Spötter, meine Liebe hat er, und Was mein ist, wird ihm meine Liebe geben. Und sie ist mein, und alle meine Rechte Auf sie vermach' ich an Demetrius.

#### Enfander.

Mein Fürst, ich bin so edlen Stamms wie er, So reich an Gut, und reicher noch an Liebe; Mein Glücksstand steht in jeder Art so hoch Wie des Demetrius, wo nicht noch höher; Und, was weit mehr als all der eitse Ruhm Besagt, mich liebt die schöne Hermia: Was sollt' ich also nicht mein Recht versolgen? Demetrius— ich sag's ihm auf den Kopf—Umwarb die Tochter Nedar's, Helena, Und er gewann ihr Herz. Die holde Junstrau, Mit wahrer Andacht, ja Abgötterei Schwärmt sie für diesen treulos schuldigen Mann.

#### Thefeus.

Ich muß gestehn, das hab' ich auch vernommen, Und wollt' es mit Demetrius besprechen; Doch überhäuft von eigenen Geschäften Bergaß ich's ganz. — Komm jest, Demetrius; Und du auch, Egeus: ihr sollt mich begleiten, Euch beide insgeheim zurechtzuweisen. — Du, schöne Hermia, such dich zu wassnen, Die Launen nach des Baters Sinn zu fügen; Sonst weiht dich das athenische Geset, Das wir auf keine Weise mildern können,

Dem Tobe ober klösterlichem Leben. — Wie geht's, hippolyta? Komm her, Geliebte! — Demetrius und Egeus, folgt uns nach: Ich muß in hochzeitsangelegenheiten euch Beschäftigen und daneben mit euch sprechen Bon etwas, das euch selber nah betrifft.

#### Egens.

Dienstwillig und mit Freuden folgen wir. (Thefeus, Sippolyta, Egeus, Demetrius und Befolge ab.)

#### Enfander.

Run, herz, warum fo bleich ift beine Bange? Wie find bie Rofen bort fo ichnell verweltt?

#### fermia.

Sie brauchen Thau wol; o, ein gang Gewitter Aus meinen Augen konnte sie erfrischen!

#### Enfander.

Beh mir! Nach allem, was ich je gelesen, Bas ich vernommen aus Geschicht' und Sage, Rann nie ber Strom ber treuen Liebe sanft: Denn balb war sie verschieden in Geburt —

## germia.

D Qual: zu hoch, bem Riedern zu gehören! Enfander.

Bald gar zu ungleich in Betreff ber Jahre — Bermia.

D Schmach: zu alt, an Jugend fich zu binden! Enlander.

Bald hing fie von der Wahl der Freunde ab — fermig.

D Hölle: Liebesmahl durch fremde Augen!

# Enfander.

Und wenn aus Sympathie die Wahl entsprang, Belagerte Krieg, Krantheit, Tod die Liebe, Daß sie entschwebte wie ein slücht'ger Schall, Schnell wie ein Schatten, kurz wie nur ein Traum, Ober bem Blit gleich in tohlschwarzer Racht, Der jählings Erd' und himmel leuchtend zeigt Und, eh man Zeit zu sagen hat: sieh, sieh! Bom Schlund ber Finsterniß verschlungen ist: So schnell verdunkelt sich bas Glanzende.

#### fermia.

Bard immer treue Liebe benn gekreuzt, Muß es wol Rathschluß so des Schickals sein; Laß unfre Prüfung denn Geduld erlernen, Beil so von je zur Liebe Leid gehört, Bie Grübeleien, Träume, Seufzer, Wünsche Und Thränen zum Gefolg der Schwärmerei.

#### Enfander.

Ein guter Rath! Doch bör' mich, Hermia: Ich hab' 'ne Muhme, eine alte Witwe, Die reich an Gütern ift, und finderloß; Ihr Hauß liegt wenig Stunden von Athen; Sie liebt mich als wär' ich ihr einziger Sohn. Dort, holde Hermia, woll'n wir uns vermählen, Dorthin vermag Athens grausam Gesey Uns nicht zu solgen. Drum, wenn du mich liebst, Stiehl morgen nachts dich aus des Baters Hause; Und in dem Wald, 'ne Stunde vor der Stadt, Wo ich dich einstmals traf mit Helena Bei eines Maiemmorgens Feierdienst, Erwart' ich dich.

#### fermia.

Lysander, mein Geliebter!
Ich schwör' es bei Eupido's stärkstem Bogen,
Bei seinem besten Pfeil mit goldner Spiße,
Bei der Arglosigkeit von Benus' Tauben,
Bei dem, was Herzen knüpst in Treu und Glauben,
Und bei der Clut, in welcher Dido brannte,
Us der Trojaner falsch sich von ihr wandte,
Bei allen Männerschwüren, die gebrochen —
Bahlreicher, als je Frauen ausgesprochen —
Ich komme morgen sicher, süßes Leben,
Bu jenem Ort, den du mir angegeben.

# Enfander.

halt Bort, Geliebte! — Da tommt helena. (Belena tritt auf.)

fiermia.

Gott gruß dich, schone Helena! Wohin?

fielena.

Rennst du mich schön? Rein, sag' daß ich's nicht bin. Dich liebt Demetrius, beglücke Schöne! Dein Auge ist ein Leitstern, und die Töne Der Lippe süßer als der Lerche Sang Dem hirten in des Frühlings Blütendrang. Krankbeiten stecken an; o wär's desgleichen Mit Schönheit, strebt' ich deine zu erreichen! Dein Aug' und deine Stimme würden mein, Und meine Zunge voll von Wohllaut sein. Wär' mein die Welt und ließest du nur mir Demetrius, gäb' ich das andre dir. O lehr' mich, wie du blickt, durch welche Kunst Demetrius so wirbt um deine Gunst!

germia.

3ch blide finfter, bennoch liebt er mich.

felena.

D daß mein Lächeln beinem Blide glich'!

hermia.

Ich geb' ihm Flüche, doch er gibt mir Liebe.

fielena.

D wedte doch mein Fleh'n ihm solche Triebe!

germia.

Je mehr ich haffe, je mehr liebt er mich.

gelena.

Je mehr ich liebe, je mehr haßt er mich.

fiermia.

An seiner Thorheit trag' ich feine Schuld.

fielena.

Allein bein Reiz: war' ber boch meine Schuld!

fermia.

Nimm Troft: ich geh' aus feinen Augen fort, 3ch und Lysander flieben Diesen Ort.

D, vordem eh Lysander ich gesehn, Bie schien mir da ein Baradies Athen! Nun, welche Huld hat Liebe mir gewährt, Da sie den himmel mir zur Hölle kehrt?

#### Enfander.

Hör', Helena, wie unser Plan erdacht. Sobald im Wellenspiegel morgen Racht Ihr Silberantlit Phoebe sieht erneut Und seuchte Berlen auf die Fluren streut, Zur Zeit, wo Liebe flücktet ungesehn, Entfliehn wir aus den Thoren von Athen.

#### fermia.

Und in dem Wald, wo oftmals ich und du Auf Blumenbetten pflogen sanster Ruh, Wo unste Herzen schweiterlich einander Sich öffneten, da trifft mich mein Lysander. Von da geht in die Fremde unser Lauf; Wir suchen neue Freundschaftsbande auf. Leb' wohl, Gespielin: bet' für unser Heil; Dir werde dein Demetrius zutheil!— Halt Wort, Lysander! Nun dis morgen Nacht Fehlt unserm Blick was Liebe selig macht.

# Enfander.

Bertrau mir! — Helena, leb' wohl; Gott gebe, Daß balb Demetrius gang bir nur lebe!
(Lyfanber ab.)

#### fielena.

Den einen trifft das Glüd, den andern nie! Man halt mich in Athen für schön wie sie; Was hilft mic's, da Demetrius mit Fleiß Richt wissen will was jeder andre weiß! Wie er sich irrt, der nur an Hermia denkt, So ich, die nur auf ihn die Blicke lenkt. Mag etwas noch so schlecht und baltlos sein, Die Liebe kann ihm Würd' und Ansehn leihn; Sie sieht mit dem Gemüth, nicht mit den Augen, Und ihr Gemüth kann nie zum Urtheil taugen, Drum malt man ja den Gott der Liebe blind Und bildet ihn gestügelt und als Kind: Blindheit und Flügel deuten an zumal, Daß er sich täuscht in übereilter Wahl;

Bie lose Knaben sich im Spiel belügen, Läßt er durch falsche Schwüre sich betrügen. Mir schwur Demetrius Liebe hoch und theuer, Bevor er sing von Hermia's Augen Feuer; Doch kaum erwärmt von ihr, sein Hagelschauer Bon Schwüren schwolz und batte keine Dauer. Ich will von Hermia's Flucht ihm Kunde bringen, Dann wird er morgen Nacht den Wald durchdringen Auf ihrer Spur; und wenn er Dank mir weiß Für diese Kunde, ist's ein theurer Preis; Doch ist sein Unblid schon ein schwerzlich Glück! Ich werd' ihn hingehn sehen und zurück.

# Zweite Scene.

Eine Stube im Saufe bes Beter Squeng.

Squeng, Sonoch, Bettel, flaut, Sonaug und Schlucker fommen.

## Squeng.

Ift unfere gange Befellichaft beijammen?

#### Bettel.

Du thatest am besten, fie alle im gangen aufzurufen, Mann für Mann, wie fie auf bem Blatte steben.

### Squeng.

Sier ift bas Berzeichniß von jedermanns Ramen, ber in gang Athen für fahig gehalten wird, in unserm Zwischenspiel vor bem Berzog und ber herzogin an ihrem Hochzeitstag abends zu spielen.

#### Rettel

Erft, guter Beter Squeng, fag', wovon bas Stud handelt, bann verlies bie Namen ber Spieler, und fo tomm gur Sache.

#### Squeng.

Ei, unfer Stud ist: Die höchst klägliche Komobie, und ber bochft grausame Tod von Ppramus und Thispe.

#### Bettel.

Ein fehr gutes Stud Arbeit, bas versichere ich euch, und lustig. Run, guter Beter Squeng, ruf die Spieler nach ber Rolle auf. — Meisters, tretet auseinander.

# Squeng.

Antwortet, wie ich euch rufe. Klaus Bettel, ber Beber.

Bettel.

hier. Sag', mas ich fur einen Bart habe, und bann weiter.

Du, Rlaus Bettel, mußt ben Byramus fpielen.

Bettel.

Bas ift Byramus? ein Liebhaber, ober ein Tyrann?

Squens.

Ein Liebhaber, ber fich felbst hochst tapfer aus Liebe umbringt.

Das wird etliche Thränen kosten, wenn es wahrhaftig dargestellt wird. Wenn ich's thue, laßt die Zuschauer nach ihren Augen sehen: ich will Thränensluten erregen, ich will einigermaßen lamentiren. Im übrigen geht mein Humor doch eigentlich auf einen Tyrannen; ich könnte den Hercules wunderbar spielen, oder so eine grimmige Rolle, um alles kurz und klein zu schlagen.

Der Felsen Wuth Mit Stoß und Glut Zersprengt die Hut Vom Kerkerthor;

Und Phoebus' Karrn Rollt wie im Sparrn Und macht zu Narrn Den Schickfalschor.

Das war erhaben! Run ruf die andern Spieler auf. Ja, ich habe eine Herculesaber, eine Tyrannenader; ein Liebhaber muß lamentabler fein.

Squeng.

Frang Flaut, ber Balgenflider.

flant.

Bier, Beter Squeng.

Squenz.

Du mußt Thispe übernehmen.

flant.

Was ift Thispe? ein irrender Ritter?

### Squens.

Es ift die Dame, die Byramus lieben muß.

#### flaut.

Rein, meiner Treu, last mich feine Frau fpielen; ich friege ichne einen Bart.

### Squen;.

Das ift einerlei. Du follst es in einer Maste spielen, und bu kannst so fein sprechen wie bu willft.

#### Bettel.

Wenn ich mein Gesicht maskiren darf, so laßt mich auch Thispe spielen. Ich will in einer ungethümlich seinen Stimme sprechen; "Thispe! Thispe!" "Ach Poramus, mein Liebster schön! deine Thispe schön, und Fraulein schön!"

#### Squeng.

Rein, nein: bu mußt Bpramus spielen; und du, Flaut, Thispe.

Gut, weiter!

Squens.

Mas Schluder, ber Schneiber.

Shlucker.

Bier, Beter Squeng.

Squeng.

Mar Schluder, bu mußt Thispe's Mutter fpielen. — Thoms Schnauz, ber Keffelflider.

Schnaus.

Bier, Beter Squeng.

Squeng.

Du Byramus' Bater; ich selbst Thispe's Vater. — Schnock, ber Schreiner, bu mußt ben Löwen spielen. Und so ware, mein' ich, bas Stuck gut besetzt.

# Shnot.

Saft bu bie Rolle bes Lomen aufgeschrieben? Wenn bas ift, bitte, gib fie mir; benn ich lerne schwer auswendig.

# Squenz.

Du fannst sie extempore spielen; du brauchst blos zu brullen.

#### Bettel.

Laß mich ben Löwen auch spielen! Ich will brullen, baß es

jedem Menschenherzen wohl thun foll, mich zu hören; ich will brüllen, daß ber Herzog sagen soll: "Noch einmal brüllen, noch einmal brüllen!"

#### Squeng.

Wenn du es zu schrecklich machteft, so würdest du die Herzogin und die Damen erschrecken, daß sie schrieen; und das brächte uns alle an ben Galgen.

#### Alle.

Ja, bas brachte uns an ben Balgen, alle wie wir ba find.

#### Bettel.

Bugegeben, Freunde, wenn ihr die Damen so erschrecktet, daß sie um ihren Berstand kamen, dann waren sie unverständig genug, uns zu hängen; aber ich will meine Stimme forciren, ich will euch so sanst brüllen wie ein junges Täubchen, ich will brüllen, als wär's eine Nachtigall.

#### Squeng.

Du kannst keine Rolle spielen als ben Pyramus; benn Pyramus ift ein Mann von füßem Antlit, ein hübscher Mann, wie man ihn nur an Sommertagen zu sehen kriegt, ein liebenswürdiger, seiner Cavalier: barum mußt du durchaus den Pyramus spielen.

#### Bettel.

Gut, ich nehm' es auf mich. Mit was für einem Barte würde ich ihn am besten spielen?

#### Squens.

Mit welchem bu willft.

#### Bettel.

Ich will ihn herausbringen entweder mit dem strohfarbenen Bart, oder mit dem orangegelben Bart, oder mit dem carmoisinrothen Bart, oder mit dem französischen Kronenbart, mit dem ganz gelben.

# Squenz.

Manche Gesichter auf den französischen Kronen haben gar keine Haare, und so kannst du ihn auch rasirt spielen. — Aber, Meisters, hier sind eure Rollen, und ich muß euch bitten, ersuchen und angehen, sie die morgen Abend zu lernen, und euch dann in dem Haine beim Balast, eine Meile von der Stadt, bei Mondschein einzusinden: da wollen wir probiren; denn wenn wir in der Stadt zusammenkommen, werden wir ausgespürt, kriegen Gesellschaft und unser Plan wird verrathen. Inzwischen will ich ein Berzeichniß der Requisiten ansertigen, die wir zu unserm Spiel brauchen. Ich biete euch, bleibt nicht aus.

#### Bettel.

Wir werben kommen, und da können wir recht unverschämt und herzhaft probiren. Gebt euch Mühe; lernt gut! Abieu.

Squeng.

Bei ber Bergogseiche treffen wir uns.

Bettel.

Dabei bleibt's, es mag biegen oder brechen. (Aue ab.)

# Bweiter Aufzug.

Erste Scene.

Wald bei Athen.

Gine fee und Duck tommen von verschiedenen Seiten.

Duck.

Run, Geift, wohin geht die Reife?

fet.

Ueber Hügel und Thal, Durch Dornbusch und Strauch, Ueber Zaun und Pfahl, Durch Fluten und Rauch Schweif' ich, wand'r' ich überall, Schneller als der Mondenball; Im Dienst der Feenkönigin Thau' ich auß Grün hier Kreise hin. Die Primeln stehn als Ehrenwacht In rothgesprenkter, goldner Tracht; hier sind Rubinen, Feeengaben, Die uns mit ihren Düften laben.

Thautropfen such' ich nun hervor, Häng' eine Berl' in jeder Primel Ohr. Leb wohl, du Kobold; ich muß fürbaß gehn. Gleich kommt die Königin mit ihren Feen.

#### Duck.

Der König will zur Nacht hier festlich walten: Gib Acht, die Königin von ihm fern zu halten; Denn Oberon ist zornvoll ihr gesinnt, Weil sie als Pagen hat ein Königskind Geraubt auß Indien, einen holden Knaben Geschmückt mit aller Reize Wundergaben; Und eisersüchtig fordert Oberon ihn, Den Forst mit ihm als Knappe zu durchziehn; Doch sie halt das geliebte Kind zurück, Schmückt es mit Blumen, nennt's ihr einzig Glück. Run tressen sie sie in Flur und Hain, Deim klaren Quell, der Sterne Klimmerschein, Daß sie nicht streiten zu der Essene Schmeen, Die scheu in Eichelnäpse sich versteden.

#### fee.

Wenn du nicht ganz dich zu verstellen weißt, Bist du der necksche kleine Poltergeist, Der Puck, der auf dem Dorf die Mädchen schreckt, Die Wilch abrahmt, ins Butterfaß sich steckt, Daß sich die Hausfrau dann beim Buttern quält In eitler Müh, dis ihr der Athem sehlt; Auch Bier verdirbst du; ohne Rast und Ruhkkührst du Nachtwandrer irr, und sacht dazu. Doch wer dir schmeichelt, kleiner Poltergeist, Dem hilsst du gern, und es gelingt zumeist. Bist du nicht Puck?

## Puck.

Ganz recht, der und kein andrer. Ich schweise nachts umher, ein lust'ger Wandrer. Oft lacht zu meinen Scherzen Oberon: Ich lock wiehernd mit des Füllens Ton Die Stute; bald als Apfel lieg' ich in Dem Warmbiernapf der Frau Gevatterin, Stopf' ihr den Mund und gieß' in ned'scher Lust Den Trank ihr auf die welke hängebrust. Die Muhme, wenn mit wichtigem Gesichte Sie auskramt ihre traurigste Geschichte, Sält oft für ihren Schemel mich; dann plötzlich Entschlüpf' ich ihrem Schemel mich; dann plötzlich Für alle stürzt sie hin mit lautem Schrei'n, Und alle fallen lärmend, lachend ein,

Sie halten sich die Seiten, prusten, niesen; Der Spaß wird als der beste Spaß gepriesen. — Doch Plak, ihr Feeen! Da kommt Oberon.

ftt.

Und hier bie Königin. Bar' er boch bavon!

Zweite Scene.

Oberon tommt mit feinem Buge von ber einen Seite, Eitania mit bem ihrigen von ber andern.

Oberon.

Stolze Titania, ein folimm Begegnen Bei Monbidein!

Eitania.

Gifersücht'ger Oberon! — Hinweg, ihr Feen, von hier! Verschworen hab' ich, Mich ihm zu nähern und ihm hold zu sein.

Oberon.

Salt ein, Bermeffne! Bin ich nicht bein Berr?

Titania.

Dann muß ich wol dein Weib sein; doch ich weiß, Wie du dich fortstahlst aus dem Feeenland, Und saßest tagelang als Corpdon, Und spieltest auf dem Haferrohr, und sangst Bon Minne der verliedten Phyllida.

Barum von Indiens fernsten Bergen kommst Du jest hierher, als weil die Amazone, Dein üpvig hochgeschürztes Helbenlieb, Mit Theseus sich vermählen soll? Du kommst, Um ihren Bund mit Heil und Glück zu weihn.

Oberon.

Titania, wie wagst du anzuspielen Auf mein Berhältniß zu hippolyta, Da du boch weißt, ich kenne deine Liebe Zu Theseus? Locktest du im Dämmerlichte Der Nacht ihn nicht von Perigunen weg, Die er vorher entsührt? Warst du nicht schuld, Daß er der schönen Aegle Treue brach, Der Ariadne und Antiopa?

Ein Sommernachtstraum.

#### Eitania.

Das find die Grillen beiner Gifersucht. Rie feit Beginn bes Commers trafen wir Um Bügel uns, in Thal, Bald oder Diefe, Um Schilfbach ober bei ber Riefelquelle, Noch auf bem Dunenfand am Meeresftrande. Bum Windespfeifen unfern Reih'n zu tangen, Daß bein Begant uns nicht die Luft geftort. Drum fog ber Wind, ber uns vergeblich pfiff, Gleichwie gur Rache, gift'ge Rebel aus Dem Meere auf, die fielen auf bas Land Und machten jeden wing'gen Fluß fo ftolg, Daß er fein Baffer braufend überftromte. Drum trägt ber Stier fein Joch umfonft, ber Bflüger Bergeubet feinen Schweiß, bas grüne Korn Berfault, eh feine Jugend bartig wird; Leer fteht die Surd' im überichwemmten Weld, Bom Mas ber Beerde maften fich die Raben, Berichlammt vom Lehme liegt bie Regelbahn, Unkennbar find die lauschigen Labprinthe Im uppigen Grun, weil niemand fie betritt. Den Menichen fehlt fogar ibr Winter jest; Nachts tont tein Beihnachtslied und feine Symne. Drum maicht ber Mond, ber Fluten Lenker, bleich In feinem Born, Die gange Luft, bag rings Sich fieberhafter Fluffe viel erzeugen. Durch eben diese Störung mandeln fich Die Jahreszeiten um: weißhaupt'ger Froft Fällt in den frifden Schos ber Burpurrofe, Und auf bes alten Winters eifiger Krone Brangt, wie zum Sohn, von füßen Commerknogpen Gin duft'ger Rrang. Der Frühling und ber Sommer, Fruchtbarer Berbst und murrischer Winter wechseln Bewohnte Tracht, und die erstaunte Belt Rennt an ber Frucht nicht mehr, was jeder ift. Und diese Ausgeburt von Uebeln fommt Bon unferm Streit, von unferm Zwiespalt ber; Wir zeugen fie, wir find ihr Grund und Urfprung.

#### Oberon.

So hilf bem Unheil ab; es liegt an bir. Bas tropt Titania ihrem Oberon? Nichts wunsch' ich als ein kleines Bechselkind Zu meinem Knappen.

#### Eitania.

Gib bein Herz zur Ruh, Nicht um bas Feeenland lass ich dies Kind; Denn seine Mutter war von meinem Orden, Und nachts in Indiens durchwürzter Lust hat sie gar oft geschwaht an meiner Seite: Sie saß mit mir auf gelbem Sand Neptun's Und spähte nach den Schiffen auf der Flut, Wenn lachend wir die Segel sahn empfangen Und schwanger werden von dem üpp'gen Winde: Dies ahmte sie mit zierlich schwantem Gange — Ihr Leib trug damals meinen kleinen Pagen — Gern nach, und segelt' auf dem Land umber, Wir Spielerein zu hosen und zu bringen, Wie von der Reise sommend reich an Waaren. Doch sie, ein sterblich Weid, starb an dem Kinde; Und ihr zu Lieb zieh' ich den Knaben auf, Und ihr zu Lieb will ich von ihm nicht lassen.

#### Oberon.

Wie lang' gedenkt ihr hier im hain zu weilen? Ettania.

Bielleicht bis nach bes Thefeus Hochzeitstag. Willst du nun mit in unserm Reigen tanzen Und unser Spiel im Mondschein sehn, so fomm; Sonst meibe mich, wie ich dich meiben werde.

#### Oberon.

Gib mir den Anaben, und ich geh' mit bir. Eitania.

Richt um bein Feeenreich. — hinweg, ihr Feen; Es gibt noch offnen Streit, wenn wir nicht gehn. (Titania mit ihrem Zuge ab.)

Geh nur: du bleibst gebannt in diesen Hain, Bis du gebüßt für die Beleidigung. — Mein holder Buck, komm her! Weißt du noch wol, Wie ich einst saß auf einem Vorgebirge Und eine Meermaid, die ein Delphin trug, So süße Melodien singen hörte, Daß selbst die wilde Flut sich jänstigte Und Sterne toll aus ihren Sphären schossen, Der Meermaid Sang zu lauschen?

Duck.

Ja, ich weiß.

Oberon.

Grad zu der Zeit sab ich - du konntest nicht -Cupido swiften Mond und Erde fliegen In voller Behr: er zielt' auf eine icone Beftalin, irgendwo im Beften thronend. Und ichof den Liebespfeil fo icharf vom Bogen, Mis follt' es bunderttaufend Bergen gelten: Doch in des feuchten Mondes teuschen Strablen Sab ich Cupido's feurigen Bfeil erlofchen; Die königliche Briefterin ging weiter In jungfräulichem Ginnen, liebefrei. Doch merkt' ich wohl, wohin der Bfeil sich sentte: Er fiel auf eine fleine Blum' im Weften, Borber mildweiß, jest purpurn durch die Bunde, Bon Madchen "Lieb' in Mußiggang" genannt. Hol' mir die Blum'; einst zeigt' ich dir das Kraut; Ihr Saft, geträufelt auf entichlafne Wimpern, Macht Mann fowol wie Beib in bas Gefcopf, Das fie zuerft erblicen, toll verliebt. bol' mir bas Rraut; und fei gurud geschwinder, Als der Leviathan eine Meile schwimmt.

Duck.

Rund um die Erde zieh' ich einen Gürtel In viermal zehn Minuten.

(Bud ab.)

· Oberon.

(Demetrius tritt auf; ihm folgt Selena.)

#### Demetrins.

Ich lieb' dich nicht, barum verfolg' mich nicht! Bo ist Lysander? wo ist Hermia? Den einen bring' ich um, die andre mich. Du sagtst, sie schlichen sich in diesen Wald; lund hier bin ich, ganz wild in dieser Wildnis, Weil ich nicht meine hermia tressen fann. hindeg mit dir, und solge mir nicht mehr!

#### felena.

Du ziehst mich an, hartherziger Magnet; Und doch ziehst du kein Gisen an: mein Herz Ist treu wie Stahl; hör' auf mich anzuziehn, So werd' ich auch aufhören dir zu folgen.

#### Demetrins.

Berlod' ich bich? fag' ich bir schöne Dinge? Sag' ich vielmehr bir nicht in nacter Bahrheit: Ich liebe bich nicht, kann bich niemals lieben?

#### gelena.

Und deshalb lieb' ich dich nur um so mehr. Ich bin dein Hündchen; und, Demetrius, Schlägst du mich, um so mehr will ich dir schweicheln. Brauch' mich nur als dein Hündchen: stoß mich, schlag mich, Beacht' mich nicht, versier mich; nur erlaube, Unwürdig wie ich din, daß ich dir solge.

Belch schlechtern Platz kann ich in deiner Liebe Erbitten — und für mich doch hoch von Werth —, Alls daß du mich wie deinen Hund behandelst?

#### Demetrius.

Reiz' nicht zu fehr den Haß mir im Gemüth, Denn ich bin krank, wenn ich dich nur erblicke.

#### fielena.

Und ich bin frank, wenn ich dich nicht erblice.

#### Demetrins.

Wie wenig sittsam handelst du, die Stadt So zu verlassen und dich preiszugeben Den Händen eines Manns, der dich nicht liebt; Den Lodungen der Nacht, dem schlimmen Rathe Berführerifder Ginfamteit den reichen Schat der Jungfräulichteit anzuvertraun.

#### fielena.

Mein Schut ift beine Tugend: ihr vertrau' ich. Es ift nicht Racht, wenn ich bein Antlit sebe, Darum bent' ich, ich sei nicht in ber Nacht; Auch fehlt's hier nicht an Welten von Gesellschaft, Denn du bist ja für mich die ganze Welt. Wie tann man sagen nun, ich sei allein, Da doch die ganze Welt hier auf mich schaut?

#### Demetrius.

Ich eile fort, im Dicicht mich zu bergen; Dich überlaff' ich hier ben wilden Thieren.

#### fielena.

Das wildeste hat nicht fold Herz wie du. Flieh, wenn du willst; die Fabel kehrt sich um: Appollo flieht, und Daphne treibt die Jagd; Den Greif verfolgt die Taube, und die Hindin Jagt einem Tiger nach. Bergebne Gile, Wenn Tapferkeit entflieht, Feigheit verfolgt!

#### Demetrius.

Ich steh' nicht länger Rede; laß mich gehn, Und wenn du mich verfolgst, so zweiste nicht, Ich thu' dir noch ein Leides an im Walde.

#### felena.

Ach ja, im Tempel, in der Stadt, im Freien Thust du mir Leids an. Pfui, Demetrius! Dein Unglimpf würdigt mein Geschlecht berab. Die Frau kämpft nicht um Liebe, wie der Mann: Man wirbt um sie, die selbst nicht werben kann. Ich folge dir und sterb' im Leid beglückt, Wenn deine hand dem Leben mich entruckt, (Demetrius und gelena ab.)

#### Oberon.

Leb', Romphe, wohl: eh er verläßt ben hain, Sollst bu ihn fliehn, und er dir Liebe weihn. (Bud tritt wieber auf.) Haft du die Blume? Sei willkommen, Bandrer! Dud.

Ja, bier ift fie.

Oberon.

3ch bitte, gib fie mir. Kennst du den Sügel, wo man Thymian pfludt, Bor Schluffelblumen fich bas Beilchen budt, Bo boch und bicht zu üppigen Gewinden Beisblatt und wilde Rofen fich verbinden? Da rubt Titania einen Theil ber Racht, Bon Blumen, Tang und Spiel in Schlaf gebracht; Die Saut, bort abgestreift von bunten Schlangen, Genügt um Elfenleiber zu umfangen ; Und mit bem Saft will ich ihr Muge neten, Das wird in mufte Traume fie verfegen. Nimm auch bavon, und fuch' umber im Bald: Ein hold athenisch Madden fiehft bu balo, Die einen Jungling liebt, ber fie verschmaht; Reb' ibn, boch fo, baß er fie gleich erfpabt, Cobald er aufwacht. Leicht fennft bu ben Mann: Er bat athenische Gemander an; Mach' alles fo, baß ftarter feine Triebe Bur fie nun fei'n, als porber ihre Liebe. Und triff mich por bem erften Sahnenschrei.

Duck.

Berlaß bich, Herr, auf beines Dieners Treu. (Beibe ab.)

Britte Scene.

Ein anderer Theil des Waldes.

(Titania tommt mit ihrem Buge.)

Citania.

Kommt jest zum Ringeltanz und Feengesang! Dann aber fort im Drittel ber Minute: Ihr tödtet Würmer in den Rosenknospen; Ibr andern führt mit Fledermäusen Krieg, Daß wir aus ihren Flügelhäuten Kleider Für meine kleinen Elsen machen; ihr da Berscheucht die Gule, die verwundert krächzt Bei unster Nachtlust. Singt mich nun in Schlaf; An eure Arbeit dann, und laßt mich ruhn.

# Befang ber Feen.

### Erfte fet.

Doppelzüngige bunte Schlangen, Igel, Molch und Blindschleich', fort! Kährt kein giftiges Berlangen, Unsre Königin schlummert dort.

#### Chor.

Nachtigall, mit füßem Klang
Stimm' in unfern Schlummersang;
Lulla, lulla, lullalei!
Daß kein Spruch
Noch Zauberfluch
Unster Kön'gin schöllich sei.
So gut' Nacht, mit Lullalei!

#### Bweite fee.

Fort mit euch, langbeinige Spinnen, Bebt eu'r Net heut anderswo! Burm und Schnede, flieht von hinnen, Schwarze Käfer, Mück' und Floh!

#### Chor.

Nachtigall, mit füßem Rlang u. f. w.

#### Erfte fee.

Kommt hinweg nun! Alles gut. Eins nur bleib hier auf ber hut. (Die Feen verschwinden. Titania ichläft.)

#### (Dberon tritt auf.)

Oberon (ju Sitania, indem er bie Blume über ihren Augenlibern ausbrudt),

Bas du siehst, wenn du erwacht, Mach' dein Herz in Lieb' entsacht! Lieb' und seufz' in seiner Macht! Ob's ein Bär sei oder Luchs, Zottiger Eber oder Juchs, Deines Augs getrübtem Schein Wird's, erwachst bu, theuer sein. Stell' sich benn ein Scheusal ein!

(Enfanber und hermia treten auf.)

### Enfander.

Du bist erschöpft vom Wandern durch den Wald, Und ich verlor, wahrhaftig, unsern Pfad; Komm, süße Hermia, machen wir bier halt, Bis tröstend sich das Licht des Tages naht.

### germia.

Bohl, Freund, und such' bir eine Schlummerstätte; Ich mache biefen hugel mir zum Bette.

#### Enfander.

Ein Rafen bien' als Riffen für uns zwei: Ein Berg - ein Bett, zwei Bufen - eine Treu.

### germia.

Rein, mein Lyfander, liebst bu mich, mein Schap, So such' jum Schlaf dir einen andern Plat.

### Enfander.

Misdeute, Theure, meine Unschuld nicht: Bersteht boch Liebe leicht, was Liebe spricht. Mein Herz gehört so ganz dem beinen an, Daß man aus beiden eins nur machen kann; Berkettet hat zwei Busen unser Schwur, So wohnt in beiden eine Areue nur. Drum laß mich, Herz, an beiner Seite ruhn; Denn wie du selbst kann ich kein Unrecht thun.

#### fiermia.

Wie bubsch Lysander doch mit Worten spielt! Nein, wahrlich, darauf war's nicht abgezielt, Daß ich für Unrecht deine Wünsche hielt; Doch, theurer Freund, aus Lieb' und Artigkeit Entferne dich, ich bitte schön, so weit, Als schilch sich, getrennt von einem Mann, Ein tugendhaftes Madchen betten kann. Run, Gute Nacht, mein süßer Freund; nie wende Sich deine Liebe, dis zum Lebensende! Enfander.

Umen zu bem Gebet, Amen fag' ich; Mein Leben enbe, wenn bie Treue wich! hier sei mein Lager. Schlaf in fußer Ruh!

fiermia.

Mein gleicher Bunfch brud' bir bie Augen gu! (Gie folafen ein.)

(Bud tritt auf.)

Puck.

In bem gangen Waldrevier Zeigt fich fein Athener mir Bum Berfuch, ob diefer Caft Sich bewährt in Liebestraft. Racht und Rube! - Ber liegt ba? Sein athenisch Rleid - ja, ja, Er ift's, wie mein Berr gefagt, Der die holde Maid fo plagt, Die ba liegt und schläft gefund Muf bem feuchten Balbesgrund: Liebes Berg, in schlechter Sut Bei bem Liebesthunichtaut! -Bartherg, Diefer Bauberfaft Wirt' auf bich mit ganger Rraft! (Inbem er ben Gaft über feine Augen auspreßt.) Bachft du auf, fo icheuch' ben Schlummer Dir vom Mug' ber Liebe Rummer; Bach' erft wenn ich fort bin icon! Best muß ich schnell zu Dberon. (Bud ab.)

(Demetrius und Selen a tommen haftig.)

fielena.

Geliebter, fteh, und follt's mein Tod auch fein!

Demetrius.

Verfolge mich nicht fo, laß mich allein.

felena.

D, laß mich nicht allein im Dunkeln hier!

Demetrius.

Laß mich hinweg, bleib, ich befehl' es bir! (Demetrius ab.)

#### fielena.

Ich bin erschöpft, ich kann nicht weiter gehn. Er wird nur kälter durch mein heißes Flehn! Glücklich ist Hermia, wo sie immer ruht; Denn ein Magnet ist ihrer Augen Glut. Woher ihr Glanz? Gewiß von Thränen nicht, Denn öfter wuschen sie mein Angesicht. Ich bin so häßlich wie ein Bär, vor mir Erschrickt und fürchtet sich das wild'ste Thier; Drum ist's tein Wunder, daß Demetrius, Da ich so misgestalt, mich meiden muß. Bor welchem Spiegel konnt' ich mich vermessen, Ditt Hermia's Sternenaugen mich zu messen? — Doch wie? Lygander bier auf seuchten Grunde? Todt oder lebend? Ich sich aufzustehn!

# Enfander (ermachenb).

Und will für dich, füß Lieb, durchs Feuer gehn. D Helena, durchsicht'ge Lichtgestalt! Ich seh, wie dir das Herz im Busen wallt. Wo ist Demetrius? Sein Ram' ist werth, Sein schnöber Name, daß ihn spießt mein Schwert!

### felena.

Rein, fprich nicht so, Lysander, sprich nicht so! Bird er doch nicht durch Germia's Liebe froh, Denn bich liebt Germia stets; drum fei erfreut —

# Enfander.

Erfreut durch Hermia ich? Nein, mich gereut Die Zeit, die ich verlor mit ihr dis heut. Nicht Hermia ist's, du bist's, an die ich glaube. Wer gabe nicht die Krähe für die Taube? Des Menschen Willen lenkt Bernunft und Geist; Mir sagt Vernunst, daß du die bespre seist. Wir sagt Kernunst, daß du die bespre seist. Dir gagt Kernunst, daß du die bespre seist. Dir jagt erst reist erst zu seiner Zeit: so ich, Jung wie ich din, sühl' jest erst reisen mich; Und da ich nun des Urtheils Höb' erstegen, Muß der Bernunst mein blinder Trieb sich schmiegen; Sie macht, daß ich in deinen Augen suche Die Liebessschift, im reichsten Liebesbuche.

#### fielena.

Ward ich geboren stets verhöhnt zu sein? Bodurch verdient' ich beine Spötterein? Fl's nicht genug für mich denn, junger Mann, Daß mich Demetrius nicht leiden kann, Mir niemals freundlich gönnte einen Blid: Was schäfft du noch durch Hohn mein Misgeschid? Du thust, fürwahr, nicht recht an mir, nicht gut, Um mich zu werben so im llebermuth. Gehabt Euch wohl; doch, ich bekenn' es laut, Ich habe edlern Sinn Euch zugetraut. D, daß ein Weid, von einem Mann verlassen, Wom andern so sich muß mishandeln lassen!

# Enfander.

Sie sieht nicht hermia. — Hermia, schlaf bu ba Und komm Lysandern niemals wieder nah! Denn wie ein Uebermaß von Süßigkeiten Dem Magen tiessten Etel kann bereiten; Wie die am meisten Kehrerien hassen; Die, einst bethört, sie wiederum verlassen: So kommt's, daß did am ärgsten trifft mein Haß, Du meine Kehreri, mein Uebermaß!
Mit ganzer Liebesmacht weih' ich allein Mich helena und will ihr Ritter sein.

# hermia (erwachenb).

hilf mir, Lysander, hils! o steh mir bei, Mach' mich vom Ringeln vieser Schlange frei! Web' mir! Erbarnen! — Welch ein wüster Traum! Wor Angst und Schreden safi, ich mich noch kaum. Mir schen, ein Schlangenbiß ging' mir ins Herz, Und du sahft grausam zu, als wär's ein Scherz. — Lysander! Wie, Lysander, bist du fort? Du hörst mich nicht? D Gott, kein Laut, kein Wort! Wo bist du? Um der Liebe willen, sprich, Wenn du nich hörst! Es bringt zur Ohnmacht mich. Roch nicht? Umsonst rus ich nach allen Winden. Find ich dich nicht, will ich den Tod gleich sinden!

# Dritter Aufzug.

Erste Scene.

Im Walbe. Titania schlafend.

Es treten auf Squeng, Schnock, Bettel, flant, Schnang und Schlucker.

Bettel.

Sind wir alle beifammen?

Squeng.

Bunktlich da; und hier ist ein wunderbar passender Plat für unsere Brobe. Dieser Graffleck soll unsere Bühne sein, das hagedorndickicht unser Garderobezimmer; und wir wollen gleich so agiren wie vor dem Gerzog.

Bettel.

Beter Squeng -

Squenz.

Bas willft bu, tyrannifder Bettel?

Bettel.

In dieser Komödie von Phramus und Thispe kommen Dinge vor, die nun und nimmer gefallen werden. Erstens muß Phramus ein Schwert ziehen, um sich todtzustechen, was die Damen nicht aushalten können. Wie willst du das verantworten?

Schnaus.

Alle Wetter, bas ift figlich und gefährlich.

Shinder.

3ch glaube, wir muffen am Ende das Todtstechen streichen.

Bettel.

Richts streichen. Ich weiß Rath, wie allem abzuhelfen ift. Schreibt mir einen Brolog, und laßt den Brolog verblümt sagen, daß wir keinen Schaden mit unsern Schwertern anrichten wollen, und daß Byramus nicht wirklich todtgestochen wird; und um sie

noch mehr zu beruhigen, sagt auch, daß ich, Pyramus, nicht Pyramus bin, sondern Zettel, der Weber. Das wird ihnen alle Furcht benehmen.

# Squeng.

Wohl, wir werden solchen Prolog haben; und lange und furze Berie follen barin abwechseln.

#### Bettel.

Ich halt' es mit den langen Bersen. Laßt sie alle lang fein.

Werden die Damen sich nicht vor dem Löwen fürchten?

Das fürcht' ich, dafür fteh' ich euch ein.

#### Bettel.

Meisters, ihr solltet das wohl bei euch überlegen: so einen — Gott steb' uns bei! — so einen Löwen unter Damen zu bringen, ist eine ganz schreckliche Geschichte; denn es gibt kein furchtbareres Wildpret als einen lebendigen Löwen, und wir sollten das bes benken.

# Schnaus.

Darum muß ein anderer Prolog aussagen, daß es kein Löwe ist.

#### Bettel.

Nein, ihr müßt ihn bei seinem Namen nennen, und sein Gesicht muß halb durch des Löwen Hals hindurchsehen; und er selbst muß hindurchsprechen, meinetwegen so: "Meine gnädigen Frauen", oder "meine schönen Damen, ich wollte euch bitten", oder "ich wollte euch ersuchen" oder "den Bunsch ausdrücken, nicht zu zittern noch zu zagen: mein Leben für eures. Wenn ihr glaubt, daß ich hier als ein Löwe komme, so wäre das schade um mein Leben; nein, ich bin nichts dergleichen: ich bin ein Mensch, ganz wie andere Menschen"; und dann laßt ihn seinen wirklichen Namen nennen und offen heraussagen, er sei Schnock, der Schreiner.

# Squenz.

Wohl, so soll es sein. Aber da sind noch zwei schwierige Bunkte. Erstens, den Mondschein in ein Zimmer zu bringen; denn ihr wißt, Pyramus und Thispe treffen sich bei Mondschein.

### Schnock.

Scheint ber Mond in ber Racht, wo wir unfer Spiel fpielen?

### Bettel.

Einen Kalender, einen Kalender! Seht in den Almanach; sucht Mondichein, sucht Mondichein!

### Squenz.

Ja, er icheint in berfelbigen Racht.

#### Bettel.

Nun, dann könnt ihr einen Flügel bes großen Zimmerfensters offen lassen, wenn wir spielen, und der Mond kann durch den Flügel hereinscheinen.

### Squeng.

Ja; ober es mußte einer mit einem Dornbusch und einer Latterne kommen und fagen, er komme, um die Person des Mondsscheins zu besiguriren oder zu prasentiren. Dann bleibt noch ein Bunkt übrig: wir mussen eine Band in dem großen Zimmer haben; denn Pyramus und Thispe, sagt die Geschichte, sprachen durch die Svalte einer Band.

#### Sonod.

Ihr bringt im Leben teine Wand hinein. Bas fagst bu, Bettel?

# Bettel.

Einer von euch muß Wand vorstellen; und laßt ihn etwas Mörtel, oder etwas Lehm, oder etwas Kalk an sich haben, um Wand zu bedeuten; und laßt ihn seine Jinger so halten, und durch die Spalte sollen Pyramus und Thispe flüstern.

### Squeng.

Wenn das geht, so ist alles gut. Kommt, sett euch, jeder Mutter Sohn, und probirt eure Rollen. — Phramus, du fängst an; wenn du deine Rede gesprochen hast, tritt ins Gebüsch. Und so jeder, wenn sein Stichwort kommt.

(Bud ericeint im Sintergrunbe.)

#### Duck.

Was für hausbaden Bolt treibt hier fein Wesen, So nah der Wiege unfrer Königin? Bas, gibt's ein Schauspiel? Ich will Hörer sein, Bielleicht Mitspieler, wenn mir's dienlich scheint.

# Squeng.

Fang an, Pyramus. — Thispe, tritt vor.

# Pnramus.

"Bie einer Blume fußer Rohlgeruch -

Squeng.

Rein, Bohlgeruch beißt's.

Phramus.

"füßer Bohlgeruch, So riecht dein Odem, theure Thispe mein. Doch horch, 'ne Stimme! Wart ein Weilchen hier; Gleich, Holde, werd' ich wieder bei dir sein." (Geht ab.)

Bud.

Ein feltfam Stud von einem Byramus! (Geht ab.)

Chisbe.

Bin ich jest bran?

Squens.

Freilich bift du dran; denn du mußt miffen, er geht blos fort, um ein Gerausch zu seben, das er gebort hat, und tommt wieder zurud.

#### Chisbe.

"Glanzreichster Pyramus, von Farbe lilienweiß Und gleichwie Kosen roth auf triumphirndem Strauch, O muntrer Jüngling du, du mein Juwel, mein Preis, Treu wie das treuste Pferd, das nie ermüdet auch. Ich tresse, Pyramus, bei Nina's Grab dich an."

# Squenz.

Ninus' Grab, heißt es, Mensch. Aber das darfst du noch nicht sprechen; das hast du Byramus zu antworten. Du schnurrst beine ganze Rolle in Einem herunter, Stichworte und alles. — Byramus, tritt auf! Dein Stichwort ist schon dagewesen; es heißt: "nie ermüdet auch".

(Bud tommt wieber, und Bettel mit einem Efelstopfe.)

#### Thisbe.

D! "Treu wie das treufte Pferd, das nie ermudet auch."

#### Dnramus.

"D, Thispe, mar' ich fcon, bein mar' ich gang allein."

# Squeng.

Sa greulich! entseslich! Es fputt bier. Fort, Meisters! Fliebt, Meisters! Bu Gulfe!

(Gie laufen bavon.)

#### Duck.

Ich will euch begen, freuz und quer und rund, Durch Dorn, durch Dicticht, über Sumpf und Moor; Jest komm' ich euch wie'n Pferd, und jest wie'n Hund, Bie'n Bar, wie'n Eber und wie Feuer vor, Und wieh're, bell', grunz', brull' und brenne bald In Pferds, Hunds, Schweins, in Bar und Feu'rgestalt. (Get ab.)

#### Bettel.

Bas laufen fie benn bavon? Gin bummer Spaß von ihnen, fie wollen mir Furcht machen.

(Sonaus tommt gurud.)

#### Schnang.

D, Zettel, du bist verwandelt! was muß ich auf dir sehn? (Läuft davon.)

#### Bettel.

Bas du sehn mußt? Deinen eigenen Eselstopf siehst du, nicht wahr?

(Squeng tommt jurud.)

#### Squeng.

Um Gottes willen, Zettel, bu bift verwandelt!

#### Bettel.

Ich burchschau' ihre Bossen. Sie möchten einen Esel aus mir machen, mich erschrecken, wenn sie könnten. Aber ich want' und weiche nicht vom Plate, sie mögen thun was sie wollen. Ich will hier auf: und abgeben, und ich will singen, damit sie hören, daß ich mich nicht fürchte.

#### (Er fingt.)

Ihr Lied die schwarze Drossel singt, Geschnäbelt gelblichebraun; Der Umsel Lied vom Baum erklingt, Zaunkönig singt vom Zaun.

# Titania (ermadenb).

D, welch ein Engel wedt mich aus bem Schlummer?

Gin Commernachtstraum.

#### Bettel.

Der Spat, die Lerche und der Fint, Die singen wie es geht; Der Kutuk gibt manch bosen Wink, Den mancher Mann verstebt —

benn wirklich, wer mochte seinen Berstand an einen so närrischen Bogel setzen? Wer mochte einen Bogel der Lüge zeihen, wenn er auch immersort "Kufut" ruft und damit vielleicht manchen horngekrönten Chemann meint?

#### Citania.

D fing' noch einmal, holber Sterblicher! Mein Ohr ist gang verliebt in beinen Sang, Und so mein Mug' in beine Bohlgestalt; Dein Werth erweckt in mir so starke Triebe: Ich schwör's beim ersten Blick, daß ich dich liebe.

### Bettel.

Mich bunkt, Madame, Ihr hättet wenig Ursache bazu. Aber freilich, die Wahrheit zu sagen, Liebe und Vernunft halten heutz zutage wenig Gemeinschaft miteinander; um so mehr schabe darum, daß zwei ehrliche Nachbarn nicht Freundschaft zwischen ihnen schließen wollen. Dh, ich kann gelegentlich auch wißig sein.

#### Eitania.

Du bift fo flug und weise, wie bu foon bift.

### Beitel.

Nun, das wol eben auch nicht; aber wenn ich Wis genug hatte, aus biefem Balbe herauszukommen, fo hatt' ich gerabe genug für meinen Bedarf.

### Eitania.

Aus diesem Wald zu gehn begehre nicht; Rein, hier zu bleiben sei dir suße Pflicht. Ich bin ein Geist von nicht gemeinem Stande, Ein ewiger Sommer herrscht in meinem Lande, Und sieh, ich liebe dich: drum geh mit mir; Ich gebe meine Feen zum Dienste dir: Sie bolen dir Juwelen aus der Flut, Und singen wenn dein Haupt auf Blumen ruht; Und gang von Erbenftaub mach' ich bich rein, Du follft gleich einem luft'gen Geiste sein. — Senffame! Spinnweb! Bohnenblute! Motte!

(Bier geen treten auf.)

Erfte fee.

Hier.

Bmeite fee.

Ich auch.

Dritte fec.

Ich auch.

Dierte fee.

Bobin befiehlft bu uns?

Eitania.

Seid lieb und freundlich gegen diesen Herrn: Hüpft scherzend, wo er wandelt, vor ihm her; Labt ihn mit Quitten, sastigen Apritosen, Und frischen Feigen, Maulbeer'n, Purpurtrauben; Den Bienen raubt für ihn ihr Honigsäcken, Aus ihrer Schenkel Wachs bereitet Kerzen, Entzündet sie an eines Glühwurms Schein, Bu leuchten meinem Freund bettaus, bettein; Und fächelt ihm vom Aug' den Mondenschein Mit bunter Schmetterlinge Flügelein.
Reigt euch ihm, Essen, und bedient ihn sein!

Erfte fet.

Beil, Sterblicher!

Bmeite fet.

Seil!

Dritte fee.

Heil!

Dierte fee.

Seil!

Bettel.

Ich bitte Guere Gnaben herzlich um Berzeihung. Darf ich um Guer Gnaben Namen bitten?

Spinnweb.

Spinnweb.

Bettel.

Ich muniche naher mit Guch befannt zu werden, guter Meister Spinnweb. Wenn ich mich in ben Finger schneibe, werde ich Gure Dienste in Anspruch nehmen. — Guer Rame, werther Herr?

### Bohnenblüte.

Bobnenblute.

#### Bettel.

Ich bitte, empfehlt mich Madame Gulfe, Curer Frau Mutter, und Herrn Bobnenichote, Curem Bater. Guter herr Bohnenblüte, ich wünsche auch mit Euch näber befannt zu werden. — Guer Name, herr, wenn ich bitten darf?

Benffamr.

Senffame.

### Bettel.

Guter Herr Senffame, Eure Gebuld ift mir wohlbekannt: der riefige Feigling Rinderbraten hat manchen Herrn Eures hauses verschlungen; ich versichere Cuch, Eure Sippschaft hat mir oft das Wasser aus den Augen gepreßt. Ich wünsche näher mit Cuch bestannt zu werden, guter Herr Senffame.

#### Eitania.

Kommt, führt ihn hin zu meinem Heiligthume. Feucht, dunkt mich, blickt des Mondes Augenstrahl, Und wenn er weint, weint jede kleine Blume Um ein verlornes Unschuldsideal. Bringt schweigend mir den Liebsten meiner Wahl.

(Alle ab.)

# Zweite Scene.

Ein anderer Theil des Waldes.

# Oberon (tritt auf).

Ich muß doch sehn, ob schon Titania wacht, Und was zuerst ihr vor die Augen kam, Worein sie sterblich sich verlieben muß.

(Bud tritt auf.)

Da kommt mein Bote. Nun, mein nedischer Geift, Bas gibt's gur Racht bier für ein Abenteuer?

### Duck.

D, meine Herrin liebt ein Ungeheuer! Derweil in ihrem Heiligthum sie lag Und still verborgen süßer Ruhe pflag, Bersammelt sich ein Hause Kerls, ich glaube Handwerter aus Athen, und vor der Laube

Berfuchten fie ein Spiel vorzubereiten, Bestimmt ju Thefeus' Bochzeitsfestlichkeiten. Der albernfte von biefen Spieggefellen, Der Byramus im Stud hat barguftellen, Berließ die Scen' und trat in einen Bufch; 3ch nutte diesen Augenblid, und husch, Sett' ich aufs haupt ihm einen Gelstopf. Run fpricht fein Stichwort Thisbe, und ber Tropf Tritt wieder vor. Als ihn die andern febn, Die wilde Ganfe, Die ben Jager fpahn, Ober wie Rrab'n, von eines Schuffes Anattern Jablings erichredt, wild auseinander flattern Und frachzend tollen Flugs die Lufte ichlagen: So laffen fie fich von bem Sput verjagen. Der purgelt bin in überfturgtem Lauf; Der ichreit und ruft Uthen zu Gulfe auf; Ihr bischen Urtheil gang bem Schreden wich, Leblofes felbit icheint ihnen fürchterlich; Um Dorn und Buich bleibt but und Aermel hangen, Wie fie in wilder Saft hindurch fich brangen. Und weiter trieb ich fie, einmal im Schuß; Allein blieb ber verherte Bpramus. Bu rechter Zeit ermacht Titania, Und als ihr Liebster — steht ein Esel ba.

#### heran.

So gehn die Dinge ganz wie sie mir taugen. Und salbtest du auch des Atheners Augen, Rach meinem Austrag, mit dem Liebessaft?

#### Duck.

Ich fand ihn schlafend — so war's leicht geschafft. Dicht bei ihm lag bas Mädchen von Athen; Sie muß zuerst er beim Erwachen sehn.

(Demetrius unb hermia fommen.)

#### Oberon.

Tritt her. Da kommt ja der Athener an.

#### Duck.

Dies ift bas Mädchen, boch nicht er ber Mann.

#### Demetrius.

Warum verhöhnst du den, der dich so liebt? Du gibst mir Antwort, wie man Feinden gibt.

### fermia.

Ich schalt dich nur, und fluchen sollt' ich dir; Denn dazu gabst du, sürcht' ich, Ursach mir: Erschlugst du mir Lysander, da er schlief, So töde, watest du im Blut so tief, Run auch noch mich! Er war mir treuer als das Licht dem Tag; Wie hätt' er sich, indeß ich schlafend lag, hinweggeichlichen? Rein, eh' ich dies glaube, Glaub' ich, der Mond bohrt sich wie eine Schraube Durch dieses ganzen Erdballs Kern und Voden Und stört die Sonne bei den Untspoden. Ich die gewiß, du mordetest ihn mir:

#### Demetrius.

Nein, ein Ermordeter sieht aus wie ich, Denn beine Grausamkeit burchbohrte mich; Doch du, die Mörderin, siehst klar aus, ganz Wie jene Benus dort im himmelsglanz.

#### fermia.

Was foll mir viede? Wo ift Enfander? Sprich! Gib ihn mir wieder, Freund, ich bitte bich!

#### Demetrius.

Ch'r gab' ich feinen Leichnam meinem Sunde!

#### fermia.

Hund selber! Du erschöpfest bis zum Grunde Die weibliche Gebuld. So zähl' binfort Richt zu den Menschen mehr, nach diesem Mord! D, eins nur sollst du wahrhaft mir gestehn: Hatt's von gewagt ihn wachend anzusehn, Den du im Schlaf erschlugit? Ha, Männermuth! Die gist'ge Natter träse ganz so gut. Ja, eine Natter that's: die ärgste sticht Zweizungiger als du, du Schlange, nicht.

#### Demetrins.

Ein bloßer Wahn versett dich so in Buth: Ich bin nicht schuldig an Lysander's Blut, Der noch am Leben ift, soviel ich weiß.

#### fiermia.

Sprich, bitte, geht's ibm mobl?

Demetrius.

Und welchen Preis

Erhalt' ich, meld' ich bir fein Boblergebn?

### germia.

Den Breis, hinfort mich nie mehr anzusehn; So wende von mir bein verhaßt Gesicht, Ob nun Lysander todt sei oder nicht.

#### Demetrius.

Bergeblich wär' es, jest ihr nachzueilen; Drum will ich, bis sie rubiger wird, hier weilen. Man wird vom Kummer nur noch mehr geplagt, Benn selbst der Schala ihm seine Schuld versagt; Bielleicht erlang' ich einen Iheil der Schuld, Erwart' ich bier den Schuldner in Geduld, Erwart' ich bier den Schuldner und schale.

#### Oberon.

Du hast den Liebessaft mit irrer Hand Auf treuer Liebe Augen angewandt; So muß nun durch dein misverständ'ges Handeln Sich treu in falsch, nicht falsch in treu verwandeln.

### Duck.

So will's das Schickal, daß auf einen Treuen Millionen treulos Schwur um Schwur entweihen.

#### Oberon.

Gil' durch den Wasd geschwinder als der Wind Und suche Helena; das arme Kind Ist liebekrank, ganz bleich und ohne Muth, Seufzer verzehren ihrer Wangen Blut. Geh, lode sie durch Blendwerk her zu mir; Und bis sie kommt, bezaud'r' ich diesen hier.

#### Duck

Ich geh', ich geh'. Sieh, wie ich eile, Schneller als Tatarenpfeile.

(Bud ab.)

#### Oberon.

Blume mit dem Burpurschein Aus Cupido's Waffenschrein, Sent dich ihm ins Aug hinein. Sieht er dann das Mägdelein, Laß sie ihm so strahlend sein Wie Cyther' im Sternenreihn. — Wachst du, wird sie bei dir sein, Stillen beine Liebesvein.

(Bud fommt jurud.)

### Duck.

Herrscher in dem Feeenland, Helena ist hier zur Hand; Und der, den ich salsch genetzt, Fleht für sich um Liebe jetzt. Laß uns ihres Spiels hier harren. Herr, was sind die Menschen Narren!

#### Oheron.

Tritt beiseit; erwachen muß Bom Berausch Demetrius.

#### Duck.

Werben zwei um eine bann, hab' ich meinen Spaß baran; Denn am beften mir gefällt Eine recht verkehrte Belt.

(Spfanber unb Selena treten auf.)

# Enfander.

Wie konntest bu, daß ich dich höhnte, wähnen? Ward Spott und Hohn an Thränen je erkannt? Sieh, wenn ich schwöre, wein' ich; solche Thränen Sind stets der Wahrheit echtes Unterpsand. Kann was ich sage dir als Hohn erscheinen, Da sich Gelübd' und Thränen bei mir einen?

### felena.

Du kommst mir stets mit neuem Trug entgegen: Schwur tödtet Schwur — welch teuflisch fromme List! Wäg' Cid um Cid, so wirst ein Nichts du wägen, Denn dein Gelübd' auch hermia eigen ift.

Die Schwüre, die du ihr und mir gethan, Sie wiegen gleich, leicht wie ein luft'ger Wahn.

Enfander.

3ch war, als ich ju ihr schwur, nicht bei Sinnen.

felena.

Wie jest, da du ihr abschwörst. Geh von hinnen!

Enfander.

Demetrius liebt fie, er liebt nicht bich.

Demetrins (ermadenb).

D, Helena! Du meine Wonn' und Qual! Hulogöttin! Was gleicht beines Auges Strahl? Krystall ist trübe. D, bein Lippenpaar, Zwei Kirschen gleich, gereist im warmen Jahr! Des hohen Taurus blendend weißer Schnee, Bom Ostwind angesächelt, wird zur Kräh', Erhebst du beine Hand. O reich' zum Kuß Sie mir, vor der sich alles beugen muß!

#### fielena.

D bolle! Dien' ich allen benn gum Spott? Bur ichnoben Rurzweil allen euch? Bei Gott, Bar' Sitt' und Artigfeit euch nicht ein Bahn, Ihr thatet mir nicht folde Rrantung an! Ich weiß, ihr haßt mich: laßt's babei verbleiben, Statt folch unwurdig Spiel mit mir gu treiben. Bar't ihr in Wahrheit Manner, nicht gum Schein, Ihr wurdet Schonung einer Dame weibn Und nicht mit Bergen, Die fich falfch erweisen, So übertrieben meine Schonheit preifen. Mls Rebenbubler liebt ihr Bermia; Mls Rebenbuhler hohnt ihr Belena. Beld große Belbenthat, welch mannlich Ringen, Gin armes Madchen fo ju Thranen bringen Durch euren Sohn! Rein mabrhaft edles Berg Erpreßte einer Jungfrau folden Schmerz Und qualte fie fo ichnode, blos gum Scherg.

Enfander.

Du bist unhold, Demetrius, bestre bich; Denn bu liebst hermia, bas weißt bu wie ich. Aufrichtig und von Herzen laff' ich hier An Hermia's Liebe meinen Antheil dir; Tritt beinen nun an Helena mir ab: Sie lieb' ich, werd' ich lieben bis zum Grab!

felena.

Rein Spotter mubte fich fruchtlofer ab!

Demetrins.

D nein, behalte beine Hermia nur; Liebt' ich sie je, verwischt ist jede Spur. Mein Herz war gleichsam als ein Gast ihr nah, Und ist jett heimgekehrt zu Helena, Bei ihr zu bleiben.

Enfander.

Helena, glaub's nicht!

Demetrius.

Sprich nicht so breift, wo Kenntniß dir gebricht; Sonst könnt'st du leicht für deine Recheit buffen. Sieh, da kommt Hermia; geh zu deiner Suffen. (Germia tritt auf.)

# fermia.

Racht, die dem Auge seine Sehkraft nimmt, Dafür so schärfer das Gehör uns stimmt: Was sie dem einen Sinne raubt, zum Glüd Gibt doppelt sie dem andern Sinn zurud. Mein Aug' hat dich, Lysander, nicht gefunden, 3ch din dem Ohr für diesen Dienst verbunden. Sprich, warum ließ'st du plöglich mich allein?

Enfander.

Ben Liebe ruft, wie tann ber faumig fein?

Wie, eine Liebe, Die bich von mir rief?

Enfander.

Ja, meine Liebe litt nicht, daß ich schlief: hier helena vergoldet mir die Nacht Mehr als der Sterne ganze Lichterpracht. Bas suchst du mich hier auf? Sagt dir nicht dies, Daß ich, weil ich dich hasse, dich verließ?

#### fermia.

Du fprichft nicht wie bu bentst; es tann nicht fein.

#### felena.

Gebt, fie stimmt auch in die Berschwörung ein! Jest mert' ich wol, fie fcmiedeten gu brei'n Den Blan zu ihren ichlimmen Spotterei'n. D boje, undantbare Bermia! Berichworft du bich mit diesen faliden Männern, Durch ichnodes Boffenspiel mir web zu thun? Sind alle Traulichfeiten, die wir theilten, Der Schwestertreu Gelübde, jene Stunden, Da wir verwünscht die ju schnellfüßige Beit, Beil fie uns ichied - ift alles das vergeffen? Die Schulfreundschaft, ber Rindbeit Unschuldstage? Bir ichufen, zwei tunftreichen Göttern gleich, Mit unfern Nadeln beid' an einer Blume, Rach einem Bild, auf einem Riffen figend, Dazu ein Lied in gleichem Tone wirbelnd, Als waren unfre Banbe, Bergen, Stimmen Ginander einverleibt. Go muchfen wir Busammen, einer Doppelfiriche gleich, Scheinbar getrennt, boch in ber Trennung eins, 3mei Beeren, hold auf einem Stiel gepaart, 3mei Körper wol von Ansehn, doch ein Berg, 3mei Schilder, die auf einem Bappen ftehn Und eins nur bilben unter einer Rrone. Die alte Liebe willft du nun gerreißen, Im Bund mit Mannern beiner Freundin fpotten? Das ift nicht freundschaftlich, nicht maddenhaft; Und tabeln muß dich unfer gang Beichlecht, Empfind' ich auch die Kränfung nur allein.

#### fiermia.

Dein leidenschaftlich Reden macht mich staunen; 3ch höhn' dich nicht, vielmehr scheint's, bu bohnst mich.

#### felena.

Stelltest du nicht Lysander an, jum hohne Mir nachzugehn und mein Gesicht zu preisen? Und triebst Demetrius, beinen andern Liebsten, Der eben erst mich von sich stieß mit Füßen, Mich Göttin, Wonne, himmlisch-schön zu nennen? Bas sprach er so zu mir, wenn er mich haßt?

Bas leugnet jest Lysanber beine Liebe, Bovon boch seine ganze Seele voll, Und schwört mir seine Reigung, hättst du nicht Ihn angespornt durch beine Zustimmung? Erad weil ich nicht in solcher Gunst wie du, Mit Liebe so behängt, so glücklich bin, Rein, so höchst elend, ungeliebt zu lieben, Drum solltest du mir Mitleid weihn, nicht Hohn.

germia.

Traun, ich verfteh' nicht, mas bu fagen willft.

gelena.

Treibt's nur so weiter: heuchelt trübe Blide, Zieht hinter meinem Rüden mir Gesichter, Binkt euch verstohlen zu; der seine Spaß, Gut durchgeführt, wird in die Chronik kommen. Bar' Mitleid, Sitt' und Anstand noch in euch, Ihr wähltet mich nicht zu dem Kossenspiel. Lebt wohl! Ich trage einen Theil der Schuld Und will durch Trennung oder Tod ihn büßen.

Enfander.

Bleib, holde Helena, hor' mein Entschuld'gen, Mein Herz, mein Leben, schone Helena!

felena.

D herrlich!

fermia.

Liebster, bohne fie nicht fo.

Demetrius.

Rann sie's erbitten nicht, fann ich's erzwingen.

Enfander.

Nicht mehr erzwingen bu, als fie erbitten; Dein Droh'n hat nicht mehr Kraft als ihr Gesuch. — Ich lieb' bich, Helena, bei meinem Leben! Gern geb' ich's hin für bich, ich schwör's, um ben Zu züchtigen, ber sagt, ich lieb' bich nicht.

Demetrins.

3ch lieb' dich mehr, als er dich lieben tann.

Ensander.

Wenn du das fagft, fo zieh, es zu beweisen.

Demetrius.

So tomm!

fermia.

Lpfander, wozu führt dies alles?

Enfander.

Fort mit bir, Negerin!

Demetrius.

Rein, nein; du thust Als brächst du los, legst aus als wolltst du folgen, Kommst aber nicht. Geb, zahmer Bogel, geh!

Enfander.

Fort, Kape, Igel, schlechtes Ding, laß los; Sonst schüttl' ich dich wie eine Natter ab!

germia.

Bas bift du nur fo wild, fo ganz verwandelt, Mein füßes Herz?

Enfander.

Dein fußes Herz? Hinweg, Bigeun'rin! widerwart'ger Trant! fort, fag' ich.

germia.

Treibst du nicht Scherz?

gelena.

Ja, wahrlich, so wie du.

Enfander.

Demetrius, ich halte bir mein Bort.

Demetrins.

Gabft bu mir lieber beinen Schein; bich binbet, 3d feb's, ein Schein: ich trau' nicht auf bein Wort.

Enfander.

Bas? follt' ich fie verleten, schlagen, tödten? Ich haffe fie, boch will tein Leid ihr thun.

hermia.

Kannst du mir größres Leid thun als mich hassen? Du hassest mich? Warum? Was hör' ich, Lieber? Bin ich nicht Hermia? Bist du nicht Lysander? Ich bin so schön jest, wie ich vordem war. In Einer Nacht mich lieben und verlassen! So war's im Ernst - verhüten es bie Götter! - Als bu mich bort verließest?

# Enfander.

Ja, beim himmel! Und mit dem Bunsch, dich nimmer mehr zu sehn. Gib alle hoffnung, Fragen, Zweifel auf; Es ist gewiß, ist Wahrheit, ist kein Scherz, Ich hasse dich und liebe helena.

#### fiermia.

Beh mir! — Du Gauklerin! wurmstichige Blüte! Du Liebesdiebin! Bas, du kamft bei Nacht Und stahlst dir meines Liebsten Herz!

#### gelena.

Bortrefflich! Bist du der Scheu und Schüchternheit des Mädchens Und jeder Rückicht bar? Und zwingst du so Zu harten Reben meine sanste Zunge? Pfui, pfui, du falsches Ding, du Puppe du!

#### fermia.

Buppe? Ah so, da läuft der Spaß hinaus! Run mert' ich wohl, sie stellt' ihm zum Bergleich Unste Statur, sie wies auf ihre Länge; Mit ihrem höhern Buchs, dem Buchs, ja ja, Mit ihrer Länge hat sie ihn gewonnen!— Und stiegst du drum so hoch in seiner Schäkung, Weil ich so zwergig von Gestalt, so klein? Wie klein denn din ich, du bemalter Maibaum? Wie klein? So klein doch nicht, daß mit den Rägeln Ich deine Augen nicht erreichen könnte!

# felena.

Ihr Herrn, ich bitt' euch, wenn auch ihr mich höhnt, Schütt mich vor dieser: ich war boshaft nie, Versteh' mich ganz und gar aufs Janken nicht, Bin schüchtern, wie es einem Mädchen ziemt: Rehmt mich in Schutz vor ihr! Ihr denkt vielleicht, Beil sie um etwas kleiner ist als ich, Ich die sterke.

# fermia.

Rleiner! Sa, icon wieber!?

### fielena.

Sei, gute Hermia, mir boch nicht so bos. Ich liebte bich ja immer, Hermia, Bar stets verschwiegen, kränkte dich auch nie; Nus Liebe zu Demetrius hab' ich nur Ihm beine Flucht in diesen Wald verrathen. Er folgte dir, ich folgt' aus Liebe ihm; Doch schalt er mich hinweg und drohte mir, Mich zu mishandeln, schlagen, ja zu töden. Und nun, so du mich ruhig ziehen läß'st, Bring' ich mein kindisch Selbst heim nach Athen Und folge dir nicht weiter. Laß mich gehn; Du siehst, wie arglos und wie schwach ich bin.

fermia.

D geh nur, geh; wer hindert bich daran?

Ein thoricht herz, ich laff' es hier zurud.

Die, bei Lpfander?

gelena.

Bei Demetrius.

Enfander.

Nicht bange, hermia; sie soll dir nichts thun.

Bewiß nicht, nimmft bu gleich Bartei fur fie.

gelena.

D, fie ist spit und scharf, wenn fie im Zorn. Sie war 'ne Zanterin schon in ber Schule; So klein sie ist, so grimmig kann fie sein.

fermia.

Schon wieder tlein! und immer flein und flein! D bulbet's nicht, baß fie mich so verspottet! Last mich ju ibr!

Enfander.

Fort, pade bich, bu Zwerg! Du Knirps, aus frausem Anöterich gemacht! Du Körnchen! Pünktchen!

#### Demetrius.

Du bist allzu eifrig Für sie bemüht, die deiner Dienste lacht. Laß sie doch gehn: sprich nicht von Helena, Rimm nicht Bartei für sie; denn wisse, zeigft du Durch noch so leisen Wint, daß du sie liebst, Sollst du mir's büßen.

# Enfander.

Run, sie halt mich nicht; Bagst du's, so folg' mir jett, zu sehn, weß Recht, Deins ober meins, an Helena stärker ist!

#### Demetrius.

Dir folgen? Rein, ich geh' zugleich mit bir. (Lyfanber und Demetrius ab.)

#### germia.

Seht, Fraulein, all der Wirrwarr tommt durch Guch! Weich' nicht jurud! fteh!

### felena.

Rein, ich trau' dir nicht, Bill flieben dein verhaßtes Angesicht. Du hast geschwindre Hände wol zum Schlagen, Ich längre Beine, mich davonzutragen.

#### fermia.

Ich bin gang wirr, weiß nicht was foll ich fagen. (Bebt ab.)

#### Oberon.

Dies ist bein Unbebacht: stets irrst du dich, Treibst du nicht gar mit Absicht Schelmerei.

### Duck.

Rein, glaub' mir, Geisterfürst, ich irrte mich. Sagtest du nicht, ich sollte meinen Mann An bem athenischen Gewand erkennen? Run, sofern bin ich tadelfrei, denn jener, Deß Augen ich benetzt, ist ein Uthener; Und sofern bin ich froh, daß sich's so fügt', Da dieser närr'sche Streit mich baß vergnügt.

#### Oberon.

Die Gifersücht'gen fturgten fort jum Rampf: Drum eile, Bud, umgieb die Racht mit Dampf, Berhüll' den sterndurchwirkten himmelsthron Dit Rebelbunft, fcmarz wie ber Acheron, Und führ' die Buthenden fo irr im Rreife, Daß teiner finden tann des andern Gleife. Bald gleich Lyfander schilt Demetrius, Daß diefer bich fur jenen halten muß; Bald gleich Demetrius fchimpf' auf Lyfander. So balte ftets die beiden auseinander, Bis todesgleicher Schlaf auf ihre Liber Dit bleiernem Fuß und Fittich fintt bernieder. Dann net' Lpfander's Mug' mit diefem Saft, Der gleich durch zauberfraft'ge Gigenschaft Bon aller Wahnverblendung ibn befreit Und feinem Mug' die fruhre Gehtraft leibt. Erwachen fie, jo ift mas fie betrogen Bleichwie ein Traum, ein Birngespinst verflogen; Sie werden beimwarts nach Athen fich wenden, Und ihren Treubund wird der Tod erft enden. Dermeil du dies vollbringft, bitt' ich geschwind Mir von ber Konigin aus bas Indierfind; Dann lof' ich ihr aus dem bethörten Blid Des Unholds Bild, und Friede fehrt gurud.

#### Duck.

Dies, herr, muß schnell geschehn: ben Drachenwagen Der Nacht seh' ich schon durch die Wolken jagen; Und sieh, wie dort Aurora's herold stammt, Bei bessen Rahn die Geister allesammt Jum Kirchhof schwärmen; die im Meer begraben Und die am Kreuzweg ihre Gräber haben, Die zogen schon dem wurmigen Bette nach, Aus Angst, der Tag beleuchte ihre Schmach; Freiwillig sliehn sie, eh der Tag erwacht, Die ewigen Genossen sinstrer Racht.

#### Oberon.

Doch Geister von ganz andrer Art sind wir. Oft mit Aurorens Liebling jagt' ich hier, Darf wie ein Weidmann noch den Wald durchstreifen, Wenn sich des Oftens Pforten glühroth streifen

Gin Sommernachtstraum.

Und, aufgethan, ber Meerflut falzig Grun Mit schönen Strahlen golvig überglühn. Doch tropbem eile bich und faume nicht, Bollbracht sei alles, eh ber Tag anbricht.

Duck.

Auf und ab, freuz und quer Führ' ich sie im Wald umber; Dorf und Stadt scheut mich gleich sehr, Kobold, führ sie freuz und quer.

Da fommt ber eine.

(Lyfanber tritt auf.)

Enfander.

Stolzer Demetrius, wo bift bu? Sprich!

Duck.

Sier, Schurfe, tampfbereit. Do birgft bu bich?

Bleich bin ich bei bir.

Dudt.

Gebn wir miteinander

Auf ebnen Grund.

(Enfanber ab, wie ber Stimme folgenb.)

Demetrins (tritt auf).

Bist du entflohn? Ausreißer! Feiger Tropf! In welchem Busch verbirgst du beinen Kopf?

#### Duck.

Komm, Feigling, was prahlst du die Sterne an Und zeigst den Büschen dich als tapfrer Mann, Und kommst doch nicht? Du kknd'scher Wicht, komm her, Die Ruthe geb' ich dir. Beschimpst ist der, Der gegen dich das Schwert zieht.

Demetrins.

Bist du dort?

Duck.

Folg' meinem Ruf; bier ift jum Rampf tein Ort. (Beibe ab.)

(Enfanber tommt wieber.)

Enfander.

Er läuft vor mir und trost mir doch, der Wicht; Und folg' ich seinem Ruf, find' ich ihn nicht. Der Schurte läuft auf flinkerm Juß als ich: Schnell folgt' ich ihm, doch schneller floh er mich. Ich stolkerte und fiel im dunkeln Hag, Und will nun ausruhn hier. (Er tegt sich nieder.) Komm, holder Tag! Sobald das Morgengraun vom himmel scheint, Räch' ich den Hohn und treffe meinen Feind.

(Bud und Demetrius tommen gurud.)

Dnd.

Beda, du Memme! Warum fommft du nicht?

Demetrins.

Steh, wenn du's wagst! Doch weil dir Muth gebricht, Läufst du vor mir und suchst mich zu umgehn, Hast nicht das Herz, ins Auge mir zu sehn. Wo bist du jest?

Pud.

hier. Romm und laß bein Prahlen! Demetrins.

Du höhnst mich nur; boch theuer sollst du's zahlen, Seh' ich bei Tageslicht bein Antlig wieder. Jest geh nur hin! Mich ziehn die muden Glieder Bur Rube nieder auf dies talte Kiffen; Bei Tage werd' ich dich zu finden wiffen.

(Er legt sich nieder und schäft ein.)

(Selena tritt auf.)

felena.

Langwierige Racht, beeil' dich zu vergehn! D Sonne, sei dein Trost mir bald verliehn, Daß mich dein Licht heimführe nach Athen Bon diesen Männern, die mich Arme fliehn! Und du, der oft das Auge schließt dem Kummer, Entzieh ein Weilchen mich mir selbst, o Schlummer!

Duck.

Schlafen brei blos? Jehlt eins bier; Erst zwei Baare machen vier.

Sieh, da kommt sie, kummervoll. Schalt ist Amor jeder Zoll, Macht die armen Beiblein toll.

(Bermia tritt auf.)

fermia.

So mude und so webvoll war ich nie, Boll Thau und dornzerzaust bei jedem Tritt. Ich kann nicht weiter gehn, mir knick das Knie, Mit meinen Wünschen hält mein Juß nicht Schritt. Hier will ich rasten, dis der Tag andricht. Fällt mein Lysander nur im Kampse nicht!

(Sie legt sich nieder und schläft ein.)

Puck.

Auf dem Grund Schlaf gesund; Durch die Augen Sollft du faugen Liebesträfte, die bir taugen. (Den Gaft auf Lyfanber's Muge preffenb.) Beim Erwachen Gludlich machen Soll bich beiner Liebsten Lachen, Alte Liebe neu entfachen; Damit bas Sprichwort fich bewährt: Jedwedem wird fein Theil beschert. Grete friegt ihren Sans, Mus ift ber Tang. Bas fich verloren, tommt gurud Bu allgemeinem Liebesglud. (Bud ab. Die anbern bleiben ichlafenb.)

# Vierter Aufzug.

Erste Stent.

Chendafelbft.

Eitania und Bettel mit einem Gefolge von geen. Oberon im Sintergrunde, unbemertt.

Eitania.

Komm, set dich, mein Geliebter, neben mich: Ich kose beine Wangen, ganz verloren In füßer Lust; mit Rosen schmud' ich dich Und kuffe beine schönen langen Ohren.

Bettel.

Wo ift Bohnenblüte?

Bohnenblüte.

Sier.

Bettel.

Rrap' mir ben Ropf, Bohnenblute. - Bo ift Monfieur Spinnweb?

Spinnmeb.

Dier.

Bettel.

Monfieur Spinnweb, guter Monfieur, nehmt Eure Baffe zur hand und tödtet mir eine rothhüftige Biene auf einem Distelkopfe, und, guter Monfieur, bringt mir ihren Honigbeutel. Uebereisert Euch nicht bei der Uction und, guter Monfieur, habt Acht daß der Honigbeutel nicht zerbreche; ich möchte Euch nicht von einem Honigbeutel überschwemmt sehen, Signor. — Wo ist Monsieur Senffame?

Senffame.

Hier.

Bettel.

Gebt mir Gure Fauft, Monfieur Senffame. Bitte, last Gure Complimente beifeite, guter Monfieur.

Senffame.

Was befehlt Ihr?

#### Bettel.

Nichts, guter Monsieur, als daß Ihr dem Cavalier Spinnweb fraten helft. Ich muß zum Barbier, Monsieur; denn mein Gesicht kommt mir wunderbar haarig vor, und ich bin ein so zarter Esel, wenn mich mein Haar nur tigelt, so muß ich kraten.

### Citania.

Soll dich Mufit erfreun, mein fußes Berg?

#### Bettel.

Ich habe ein raisonnabel gutes Obr für Musit: last mir etwas vorpfeifen.

### Eitania.

Sag', fußes Berg, mas municheft bu gu effen?

#### Bettel.

Meiner Treu, eine Krippe voll Jutter: ich könnte euch guten trodenen hafer kauen. Ich glaube ich habe großen Uppetit zu einem Bundel heu: gutes heu, fußes heu, darüber geht nichts.

#### Eitania.

Ein fühner Elfe foll dir frijche Ruffe Aus eines Sichborns Borrathstammer bolen.

### Bettet.

Ein paar Sande voll getrodneter Erbien waren mir lieber. Aber ich bitte Euch, last teinen von Guren Leuten mid ftoren: es fommt mir eine Exposition zum Schlafen an.

#### Citania

Schlaf, und mit meinem Arm umschling' ich bich. — Berftreut euch, Feen, nach allen Seiten bin. — (Die Feen ab.)

So zärtlich windet sich das holde Geisblatt Um seine Blume, so die Spheuranke Um ibres Ulmbaums raube Mindensinger. Wie lieb' ich dich, o, wie vergöttr' ich dich! (Sie fchlasen ein.)

(Bud tritt auf.)

# Oberon (vortretenb).

Willtommen, Bud. Siehst du dies holde Schauspiel? Jest flößt mir boch ihr Wahnsinn Mitteid ein. Da ich sie kurzlich hinterm Walde traf Kur ben verhaßten Narren Blumen suchend,

Schalt ich fie aus und ließ fie beftig an, Beil fie erft eben ihm die haarigen Schläfe Dit einem frifden buftigen Rrang geschmudt, Derfelbe Thau, ber an ben Anospen fonft Erglangte wie bes Morgenlandes Berlen, Stand in ber holden Blumen Augen nun Wie Thranen, die ob ihrer Schande weinten. Mle ich fie nun nach Bergensluft verhöhnt, Und fie mit milbem Wort um Nachficht bat, Da forbert' ich von ihr bas Wechselfind; Sie gab mir's gleich und ließ burch einen Elfen Bu meiner Laub' im Feeenland es tragen. Run, da der Anabe mein ift, werd' ihr Auge Befreit von diefer haflichen Berblendung. Du, lieber Bud, nimm diefe fremde Larve Bom Ropfe Des Gefellen aus Athen. Daß er, zugleich erwachend mit ben andern, Sich wieder beimbegebe nach Athen Und alles in ber Nacht Geschehne nur Für Gautelfpiele eines Traumes halte. Doch erft will ich die Königin entzaubern:

Sei bein Wesen wie es war; Sieh wie vordem wieder klar: Conthia's Anospe soll den bosen Bann von Amor's Blume losen.

Muf, fuße Ronigin! Muf, Titania!

Citania.

Mein Oberon, was für Geficht' ich fah! Mir schien, ein Efel hielt mein herz gefangen.

Oberon.

Da liegt bein Lieb.

Eitania.

D, wie mir fein Gesicht jest wibrig ift!

Oberon.

Cin Beilden still. — Bud, nimm den Kopf da weg! — Titania, mach', daß jest Musik die Sinne Hier funf noch mehr als Schlaf umspinne.

Eitania.

Muf, ichlafbezaubernde Mufit, beginne!

Duck (gu Bettel).

Erwachst bu nun, magst bu mit Selbstvertrauen Aus beinen eignen Narrenaugen ichauen.

#### Oberen.

Tone, Musit, und wieg' die Schläfer ein! Komm, Königin, nun bist du wieder mein; Reich' mir die Hand, den neuen Bund zu weihn. Und morgen wollen wir im Tanzesreihn Um Mitternacht auf Theseus' Hochzeit sein Und Glüd und Segen seinem Haus verleihn; Dort sinden sich in liebendem Verein Mit Theseus dann auch diese Paare ein.

# Bud.

Fecenkönig, horch! da klang Schon der Lerche Morgensang.

### Oberon.

Ziehn wir, Kön'gin, allgemach Still den nächt'gen Schatten nach. Schneller als der Mondesball Kreisen wir ums Erdenall.

#### Eitania.

Komm, Gemahl, und sage bu Mir im Flug, wie ging es zu, Daß man biese Racht im Schlaf Bei ben Sterblichen mich traf?

(Balbhörner hinter ber Scene.)

(Thefeus, hippolyta, Egens und Gefolge treten auf.)

#### Chefens.

Such' einer von euch mir den Förster auf; Denn unser Maienopfer ist vollbracht, Und da sich schon des Tages Bortrad zeigt, Soll meine Liebe nun die Jagdmusit Der Hunde hören. Laßt sie von der Koppel Jm Thal gen Westen. Eilt und sucht den Förster! — Komm, holde Königin, auf des Berges Gipfel, Dort oben der melodischen Berwirrung Des Bellens und des Widerhalls zu lauschen.

# Bippolnta.

Ich war beim Hercules und Kadmus einst, Die mit spartan'schen Hunden einen Bären In Kretas Wäldern hetzten: niemals hört' ich Solch laut Getös; denn himmel, Wald und Quellen Bereinten mit dem ganzen Umtreis sich Ju lautem Schall und Widerhall. Nie hört' ich So süßen Vonner, so melodischen Misklang.

#### Thefens.

Ich hab' auch Hunde von spartan'scher Zucht, Mit langen Lefzen und sandsarbigem Fell Und Ohren, die den Morgenthau wegsegen; Krummbeinig, wammig wie thessalische Stiere; Richt schnell zur Jagd, doch im Gebell wie Gloden Zusammenschlagend. Schöneres Gebell Ward nie vom Jagdruf und vom Horn begrüßt In Kreta, Sparta und Lhessalien; Urtbeile selbst. — Doch was sind das für Nymphen?

# Egeus.

herr, dies ist meine Tochter, die hier schläft; Der da Lysander; da Demetrius; Die dort des alten Nedar Helena; Mich wundert's, wie die hier zusammenkamen.

#### Chefens.

Sie machten ohne Zweisel früh sich auf, Den Mai zu seiern, hörten unsre Absicht Und kamen her zu unsrer Festlichkeit. Doch sag' mir, Egeus, ist nicht heut der Tag, Wo Hermia sich über ihre Wahl Entscheiden sollte?

### Egeus.

Ja, so ist es, Herr.

#### Thefeus.

Beht, heißt die Jäger sie mit hörnern weden.
(Balbhörner und Jagbgeschrei hinter ber Scene. Demetrius, Lysander, hermia und belen erwaden und fahren auf.)
(Si auten Taal Sanet. Rolten ift parhei

Ei, guten Tag! Sanct Belten ift vorbei, Und paaren jest fich diese Bogel erst?

Enfander.

Berzeihung, Herr!

(Rniet mit ben anbern por Thefeus.)

# Thefens.

Steht alle auf, ich bitte. Ich weiß, ihr zwei seid schlimme Nebenbuhler: Bie kommt so holde Eintracht in die Welt, Daß haß so fern von Eifersucht sich zeigt, Ganz ohne Furcht bei seinem Feind zu schlasen?

### Enfander.

Herr, nur verwirrte Antwort kann ich geben, Halb wachend und halb schlefend noch; wahrhaftig, Weiß ich doch selbst kaum, wie ich bergekommen; Allein ich glaube — Wahrheit möcht' ich reden, Und eben setzt besinn' ich mich, so ist's: Ich kam mit Hermia ber, und in der Absicht, Fern von Athen an einen Ort zu sliehn, Wo das Geset Athens uns nicht bedrobt.

#### Egens.

Genug, mein boher Herr, Ihr wist genug. Jest auf sein Haupt erbitt' ich das Geses. — Sie wollten heimlich fliehn, Demetrius, Und durch die Flucht so dich wie mich berauben: Dich deiner Frau, mich meiner Zustimmung, Der Zustimmung, daß sie dein eigen werbe.

#### Demetrins.

Berr, Belena fprach mir von ihrer Flucht, Bon beider Absicht, bier jum Bald zu tommen; Und ich, voll Buth, verfolgte fie bierber, Derweil verliebt mich Selena verfolgte. Doch weiß ich nicht, mein Fürft, durch welche Macht -Doch eine bobre Macht ift's - meine Liebe Bu Bermia wie Schnee gerschmolz und jest Mir wie Erinnrung eitlen Tands erscheint, Worein ich in der Kindheit mich vergafft; Und meines Bergens gange Treu und Rraft, Der Zielpunkt und die Wonne meiner Mugen Ift jest nur Belena. 3br, gnad'ger Fürft, Bar ich verlobt, bevor ich Hermia fab; Doch wie ein Kranter haßt' ich diefe Rabrung. Befund und bei natürlichem Beichmad. Bunich' ich fie jest, erfebne, liebe fie, Und will treu zu ihr halten immerbar.

### Thefens.

Ein glackliches Begegnen, meine Lieben! Bir reben nachber weiter von der Sache. — Egeus, Ihr müßt Cuch meinem Willen fügen: Im Tempel sollen diese Baare sich Zugleich mit uns zu ewigem Bund vereinen. Und da der Worgen schon zum Theil verstrich, So werden wir beut keine Jagd mehr halten. Kommt mit uns nach Athen, zu drein und drein Ein großes Jest zu seiern im Berein. — Hippolyta, komm mit.

(Thefeus, Sippolyta, Egeus und Befolge ab.)

#### Demetrius.

Ununterscheidbar tlein erscheint dies alles, Wie ferne Berge in Gewölf verschwinden.

### germia.

Mir ift als fab' ich mit getheiltem Auge, Wo alles doppelt mir erscheint.

#### gelena.

Mir auch.

Ich fand Demetrius wie ein Juwel — Mein, und doch nicht mein eigen.

#### Demetrius.

Bift du sicher, Daß wirklich wir erwacht? Mir scheint's, wir schlasen, Bir träumen noch. Glaubt ihr denn, daß der Herzog hier war und uns befahl mit ihm zu gehn?

fermia.

Ja, und mein Bater.

felena.

Und Hippolyta.

Enfander.

Er lud une ein, jum Tempel ihm gu folgen.

### Demetrius.

Run wohl, dann wachen wir. Laßt uns ihm folgen Und unterwegs uns unfre Träum' erzählen.

(Muc ab.)

# Bettel (ermachenb).

Benn mein Stichwort tommt, ruft mich, und ich will antworten; mein nachstes ift: "D iconfter Byramus." Seda! Beter Squeng! Flaut, ber Balgenflider! Schnaug, ber Reffelflider! Schluder! Bos Blis, alle bavongeschlichen und laffen mich bier ichlafen! 3d babe ein außerft rares Geficht gehabt. 3ch habe einen Traum gehabt: es geht über ben Menschenverftand ju fagen, mas für ein Traum bas mar. Der Denich ift ein bloger Gel, wenn er fich herausnimmt biefen Traum ju erklaren. Mir ichien, ich mar - tein Menfc tann fagen was. Dir ichien ich war, und mir ichien ich hatte - aber ber Mensch ift ein offenbarer Rarr, wenn er fich unterfangt ju fagen, mas mir ichien, baß ich's batte. Rein Menschenauge bat's gebort, tein Menschenohr bat's geseben, feines Menichen Sand fann's ichmeden, noch feine Bunge begreifen, noch fein Berg berichten, mas mein Traum mar. 3ch will Beter Squeng bewegen, eine Ballade von diefem Traum ju ichreiben; fie foll beißen "Bettel's Traum", weil ber Traum fich verzettelt bat, und ich will fie por bem Bergog am letten Ende eines Schaufpiels fingen. Bielleicht, um fie noch angenehmer zu machen, finge ich fie bei ibrem Tode.

(Geht ab.)

# Zweite Stene.

Athen. Stube bei Beter Squenz.

Squeng, flant, Schnan; und Schlucker treten auf.

# Squenj.

Sabt ihr nach Bettel's Saufe geschickt? Ift er beim getommen?

# Solnder.

Es ift nichts von ihm ju boren noch ju feben; tein 3weifel, er ift entführt.

# £lant.

Benn er nicht fommt, so geht's mit bem Spiel in die Brüche; es geht nicht vor sich. Hab' ich recht?

# Squeng.

Es gebt unmöglich: in gang Athen lebt fein Mann, der euch ben Pyramus fo zu Stande bringt wie er.

#### £laut.

Nein; er hat geradezu ben beften Wit von allen Handwertern in Athen.

### Squeng.

Ja, und auch die beste Figur; und dann ist er ein mahres Phanomen wegen seiner supen Stimme.

#### flaut.

Phonix, mußt zu sagen; ein Phanomen ist, Gott steh' uns bei! ein schlechtes Ding.

#### Sdnock.

Meisters, der Herzog kommt aus dem Tempel, und es sind da noch zwei oder drei andere Herren und Damen verheirathet. Wenn unser Spiel vor sich gegangen wäre, so wären wir alle gemachte Leute geworden.

#### flant.

D jüßer Bramarbas Zettel! So hat er nun sechs Silbergroschen des Tags auf Lebenszeit verloren; die sechs Silbergroschen des Tags waren ihm so gut wie gewiß. Wenn der Herzog ihm nicht sechs Silbergroschen des Tags dafür gegeben hätte, daß er den Byramus spielte, so will ich gehängt sein; er hätt' es verdient: sechs Silbergroschen des Tags für Pyramus, oder nichts.

(Bettel tritt auf.)

### Bettel.

Bo find meine Herzensjungen? wo find fie?

### Squens.

Bettel! — D ausbundiger Tag! D gebenedeite Stunde!

#### Bettel.

Meisters, ich habe euch Wunder zu erzählen; aber fragt mich nicht, was; denn wenn ich's euch sage, so din ich kein richtiger Athener. Ich will euch alles berichten, gerade wie es gekommen ist.

# Squeng.

Lag uns boren, füßer Bettel.

#### Bettel.

Kein Wort geb' ich von mir. Alles was ich euch sagen will, ift, daß der Herzog gespeist hat. Nehmt eure Anzüge zusammen; seste Schnüre für eure Barte, neue Bander an eure Schuh. Bersammelt euch sogleich beim Palast; jedermann sehe seine Rolle durch, denn das Kurze und Lange von der Geschichte ist: unser Spiel geht vor sich. Sorgt vor allem dafür, daß Thispe reine Wäsche anhabe; und laßt den, der den Löwen spielt, seine Nägel nicht beschneiden, denn sie müssen heraushängen als des Löwen Klauen. Und, gesliebteste Acteurs, est keine Zwiedeln, keinen Knodlauch, denn wir müssen sügen Ddem von uns geben, und wir werden dann zweiselszohne sagen hören, es sei eine süße Komödie. Kein Wort mehr: fort mit euch! fort!

(Mue ab.)

# Fünfter Aufzug.

Erste Stene.

Ein Zimmer in Thefeus' Balaft.

Chefeus, Sippolnia, Philoficai, herren vom Sofe und Gefolge treten auf.

hippolyta.

Thefeus, mas diese Liebenden erzählen, Klingt wundersam.

Thefeus.

Mehr wundersam als wahr.
Ich glaube nicht an diese Fabelpossen Und Feengeschichten. Liebende und Tolle Sind von so glühndem Hirn, so bildungsreich Bon Phantasse, daß sie weit mehr entdeden, Als je der tühlere Verstand begreist. Der Liebende, der Irre und der Dichter Vestehen ganz und gar aus Einbildung: Mehr Teusel als die weite Hölle saßt, Erblidt der Irre; der Versliebte sieht, Richt minder irr, die Schönheit Helena's In einer bräunlichen Zigeunerstirn; Des Dichters Aug', in schönem Wahnsinn rollend, Blist auf zum himmel und herab zur Erde, Und wie die Phantasie Gebilde schafft Bon unbekannten Dingen, gibt die Feder Des Dichters ihnen Form und stattet so Das luft'ge Nichts mit Wohnsis aus und Namen. So wundersam ist starke Einbildung, Daß, wenn sie ahnend eine Freud' empsindet, Sie schon den Bringer dieser Freude sindet, Wie nachts wol, wenn das Auge surchtsam irrt, Ihm leicht ein Busch zu einem Bären wird.

# hippolnta.

Doch diese ganze Nachtgeschichte, wie Sich die Gemüther völlig umgewandelt, Zeigt mehr als Bilder bloßer Einbildung Und wächst zu glaubenswerther Wirklichkeit, Wie seltsam auch und wundersam es klingt.

#### Thefens.

hier kommen glüdesfroh die jungen Baare.
(Lyfander, Demetrius, hermia und belena treten auf.) heil, Freunde, Lust und frische Liebestage Begleiten eure herzen!

# Enfander.

Roch mehr heil, Mein Fürst, werd' Eurem Wege, Tisch und Lager!

# Thefeus.

Kommt nun; was gibt's für Spiele, was für Tänze, Um die drei Stunden lange Gwigkeit Vom Nachtisch die zur Schlafzeit auszufüllen? Wo ist der Ordner unser Lustbarkeiten? Was gibt's für Kurzweil? Ist kein Schauspiel da Zur Lind'rung einer martervollen Stunde? Ruft Philostrat.

# Philoftrat.

hier bin ich, macht'ger Theseus.

### Thefens.

Sag', welchen Zeitvertreib gibt's für den Abend? Bas für Musik und Spiel? Wie tauschen wir Die trage Zeit, wenn nicht durch einen Scherz?

# Philoftrat.

Auf dem Berzeichniß steht, was vorbereitet; Bählt aus, mein Fürst, was Ihr zuerst befehlt. (Ihm eine Rolle überreichend.)

# Thefens (lieft).

"Der Kampf mit den Centauren, vorgetragen Zur Harfe vom Gunuchen aus Athen." Rein; das erzählt' ich schon Hippolyta Zum Ruhme meines Betters Hercules.

"Der weinberauschten Bacchanalen Buth, Wie sie ben Sänger Thraziens zerreißen."

Das ist ein altes Stud, es ward gespielt Als ich zulett von Theben tam als Sieger.

"Die Musen, wie sie trauern um den Tod In Noth verkommener Gelehrsamkeit."

'ne scharfe, tadelsüchtige Satire, Die schlecht zu einer Bochzeitefeier pakt.

"Ein kurz langweilig Spiel von Pyramus Und seiner Thisbe; sehr ergöplich tragisch. Langweilig kurz! Und sehr ergöplich tragisch!

Langweilig turz! Und jehr ergöhlich tragisch! Das ist wie glühend Eis und heißer Schnee. Wie finden wir den Einklang dieses Misklangs?

# Philofirat.

Mein Fürst, ein Stück ist ba, zehn Worte lang, Und also kurz, wie ich je eins gekannt, Und trotdem um zehn Worte doch zu lang, Darum langweilig; denn im ganzen Stück Ist nicht ein passend Wort, kein fähiger Spieler. Und tragisch ist es auch, mein ebler Herr, Denn Phramus bringt darin selbst sich um. Als ich die Probe sah, floß mir das Auge Bon Thränen über; aber lustigre Thränen hab' ich vor lautem Lachen nie vergossen.

# Thefeus.

Wer sind die Leute benn, die darin spielen? Philograt.

Hartfäust'ge Handwerksleute aus Athen, Die ihren Geist bis beut nie angestrengt Und nun ihr ungeschult Gedachtniß qualten Mit diesem Stud zu Gurer Hochzeitsseier. Thefeus.

Dir wollen's boren.

Philoftrat.

Nein, mein edler Herr,
's ist nicht für Euch; ich sab sie's ja probiren:
's ist nichts, rein nichts, es sei denn, herr, Ihr fändet An ihrer Absicht Spaß, und daß sie sich Mit Rollenlernen fürchterlich geplagt, Damit es Euch gesalle.

Thefens.

Ich will's hören, Das Stück; benn nichts kann unwilltommen sein, Bas schlichter Sinn und guter Wille bietet. Tührt sie herein! Rehmt, meine Damen, Plat, (Philosprat ab.)

gippolnta.

Ich mag nicht gern das Elend überbürdet, Ergebenheit im Dienst erliegen sehn.

Thefens.

Das follft du auch, Geliebte, hier nicht fehn.

Bippolnta.

Er fagt, fie tonnen nichts von diefer Urt.

Thefeus.

Um besto art'ger ist's, für nichts zu danken Und das Misglücke für geglückt zu nehmen. Bo schwacher Wille scheitert, sieht der Edle Auf das Bestreben, nicht auf den Erfolg. Benn ich wo ankam, standen Hochgelehrte, Mit wohlbedachtem Gruß mich zu empfangen: Da sah ich oft sie zittern und erbleichen, Inmitten eines Sapes plöglich stoden, Das eingeübte Bort aus Angst ersticken; Stumm brachen sie dann vor dem Schusse ab, Und ich blieb ohne Willsomm. Glaub mir, Theure, Aus diesen Schweigen holt' ich doch den Willtomm; Und ich ber Schüchternheit verlegnen Eifers Las ich so viel als aus dem Jungenrasseln Oreister, aufdringlicher Beredsamkeit.

Gin Sommernachtstraum.

5

Schlichtheit und Treu, Die nicht zu reben magen, Bor' ich im wenigften am meiften fagen.

(Bhiloftrat tritt mieber cin.)

Philoftrat.

Beliebt's Cu'r Hoheit? der Prolog ist da.

Thefeus.

Laßt ihn herein.

(Erompetentufch hinter ber Scene.) (Squeng als Prolog tritt auf.)

Prolog.

Beleidigen wir, so ist's mit gutem Willen. Daß keiner eine andre Absicht fände Als diese. Unste Kunst euch zu enthüllen, Das ist der wahre Ansang von dem Ende. Erwägt denn wohl, wir kommen her tropdem. Niemand gedachte, daß es euch ersteue. Daß unser Spiel euch möglicht angenehm, It unser Zwed nicht. Daß es euch gereue. Die Spieler sind bereit, und wenn sie kommen, Bernehmt ihr alles, was ihr schon vernommen.

### Thefens.

Diefer Buriche steht mit Bunft und Komma auf gespanntem Juße. Enfander.

Er hat seinen Prolog geritten wie ein unzugerittenes Füllen; er versteht den Aushalt nicht. Gine gute Lehre, mein Fürst: es gesnügt nicht, daß man spricht, man muß auch richtig sprechen.

# hippolyta.

In ber That, er bat auf seinem Prologe gespielt wie ein Rind auf einer Hochflote: Tone, aber ohne Takt und Stimmung.

# Thefeus.

Seine Rebe mar wie eine verfitte Rette: nichts beschädigt, aber alles verwirrt. Ber tommt nun?

Byramus und Thisbe, Band, Monbidein und Lowe treten als ftumme Personen auf.)

#### Prolog.

Bei biesem Aufzug mögt in Staunen ihr geratben; Doch staunt nur immer, bis Bahrbeit macht alles flar. Der Mann ift Byramus, ich will es euch verrathen, Die schöne Dame ist Thispe, sein Lieb fürwahr. Der Mann mit Mörtel bort und Leim bie Band muß spielen; Die Band, bie bose Band trennt bie Berstebten schwer,

er Const

Sie tonnen burch ben Spalt nur fluftern mas fie fublen. Und find baburch bealudt: erstaunt nicht allzu febr! Der Mann bort mit Laterne, mit Dornenbuich und Sund Stellt euch ben Mondichein por; benn bies fei fundgethan: Bei Mondichein wollten fie beidließen ihren Bund Und erft bei Ninus' Grab fich barum treffen an. Das fürchterliche Thier, bas Lowe wird benannt. Bemertte Thispe, Die zuerft bei Racht ericbien: Gie floh erichredt bavon, ba fie bas Thier erfannt. Bobei ber Mantel ihr zu Boben fiel im Aliebn. Worauf mit blutigem Mund ber Lowe ihn beflectt. Sogleich tommt Byramus, ein Jungling wohlgethan, Und fieht in feinem Blut ben Dantel hingestrecht, Den feine Thispe trug, ba fie ihm wollte nahn. Worauf mit feinem Stahl, mit bofem blutigem Stahl, Er feine Bruft durchbohrt, Die brave breite Bruft. Im Maulbeerschatten auch ichließt Thispe ibre Qual. Sie nimmt ibm feinen Dolch und bringt fich um mit Luft. Das andre wird euch Band, Mondichein und Low' erflaren. Sowie die Liebenden, barum laßt fie gemähren. (Brolog, Thisbe, Lowe und Monbidein ab.)

# Chefeus.

Es foll mich mundern, ob der Lome auch sprechen wird.

Ein Bunder mar's nicht, mein Fütst: warum follte nicht Gin Löwe sprechen, ba boch so viele Cfel es thun?

#### mand.

In diesem Spiel kommt's vor, das mach' ich euch bekannt, Daß ich, mein Ram' ist Schnauz, vorstelle eine Wand. Wenn's euch beliebt, denkt euch die Wand von solcher Urt, Daß ihr drin einen Spalt oder ein Loch gewahrt, Wodurch das Liebespaar Thispe und Pyramus, Wie's wirklich einst geschah, oft heimlich slüftern muß. Der Mörtel und der Kalk und dieser Stein macht flar, Ich bieses ist der Kalk und dieser Stein macht kan. Und dieses ist der Spalt zur Nechten und zur Linken, Durch den die Liebenden schen flüstern und sich winken.

### Thefeus.

Rann man von Kalt und haaren verlangen, daß fie fich beffer ausdruden?

#### Demetrius.

Es ift bie vernünftigfte Scheidewand, bie ich je habe reben boren, mein Fürft.

5 \*

#### Thefens.

Still! Byramus naht fich ber Band. (Byramus tritt auf.)

#### Dnramus.

D grause, grimme Nacht! D Nacht, so schwarz zu sehn! D Nacht, die immer folgt dem hellen Tage nach! D Nacht! o Nacht! o Nacht! Ich fühle Herzenswehn, Ich fürchte, ganz vergaß Thispe, was sie versprach; Und du, o Wand! o Wand! o sühe, liebe Wand! Wad nußt du zwischen mir und meiner Thispe stehn? D Wand! o bolbe Wand! o sühe, liebe Wand! Beig' beinen Spalt, hindurch mit meinem Aug' zu sehn.

(Wand hält die ausgespreizen singer hin.)
Dank dir, du art'ge Wand! Gott schütze dich dafür! Allein was seh' ich da? Ich sah sich thispe mein.
D böse Wand, durch dich erscheint kein Segen mir; Dieweil du mich betrogst, verstucht sei Gestein!

#### Thefens.

Mir scheint, da die Band Empfindung hat, sollte fie wieder fluchen.

### Dnramus.

Rein, wahrlich, Herr, bas barf sie nicht. "Berflucht sei bein Gestein", ist Tbispe's Stichwort; sie muß nun auftreten, und ich muß sie burch bie Band'erspäben. Ihr werdet sehn, es geschieht so wie ich Euch sagte. Da kommt sie schon.

# (Thisbe tritt auf.)

### Thisbe.

D Band, schon oft hast bu vernommen mein Geweine, Beil meinen Byramus du hast getrennt von mir; Mein Kirschenmund hat oft gefüht wol bein Gesteine, Die Stein' mit Kalt und haar gefittet auf in dir.

#### Dnramus.

Ich sehe eine Stimm', nun will ich zu dem Loch, Zu spähn, ob das Gesicht Thispe's ich bören kann. Thispe!

#### Chisbe.

Mein Lieb! Ich dent', bu bist mein Liebster boch. Pnramus.

Dent was du wlift, ich bin dein Liebster wohlgethan, Und wie Limander bin ich bir in Treu verbürgt.

#### Thisbe.

Und ich wie helena, bis mich bas Schickfal wurgt.

### Pnramus.

So treu mar Schefelus einft feiner Protrus nicht.

#### Chisbe.

Die Brotrus Schefelus, fo lieb' ich bein Beficht.

# Pnramns.

D fuff' mich burch bas Loch von diefer schnöben Wand.

#### Thisbr.

3ch tuffe nur bas Loch, bein Mund ift nicht gur hand.

#### Dnramus.

Billft bu bei Rinni's Grab mich treffen auf ber Stell'?

3ch tomme augenblide, und ging' es in die Soll'.

# Wand.

So hab' ich nun als Wand entwickelt meine Rolle, Drum ist es Zeit für mich, daß ich mich selber trolle.
(Wand, Pyramus und Thisbe ab.)

### Thefeus.

Run ift die Mauer zwischen ben beiden Rachbarn gefallen.

#### Demetrius.

Bas hilft's, wenn Bande ungewarnt Ohren haben!

### fippolnta.

Dies ist das albernste Zeug, das ich je gehört habe.

# Chefens.

Die besten Erzeugniffe biefer Art sind nur Schatten, und bie ichlechteften find nicht ichlechter, wenn bie Einbildungetraft ihnen nachbilft.

### hippolnta.

Ja, das heißt eure Einbildungsfraft, nicht die der Berfaffer.

# Thefens.

Wenn wir von ihnen nicht schlechter benten, als fie felbst von sich eingebildet find, so mögen fie für vortreffliche Leute gelten. — Da treten zwei eble Bestien auf, ein Mond und ein Löwe.

(Montidein und gowe treten auf.)

#### €öme.

Ihr eblen, zarten Frau'n, die schon die Maus erschreckt, Das kleinste Ungeheuer, das dier am Boden schwebt, Erzittert nun vielleicht, seid ganz von Furcht bedeckt, Wenn brüllend wild vor Wuth der Löwe sich erhebt; Drim wißt getrost, daß ich nur Schnock, der Schreiner, bin, Kein Löwenmann noch Weib, noch sonst von Löwensinn; Denn hätt' ich mich zum Kampf als Löwe herbegeben, Mir würde selber Ungst davor, bei meinem Leben!

#### Chefeus.

Gine febr artige Beftie, und von febr guter Befinnung.

#### Demetrius.

Das Beste an einer Bestie, was ich je gesehen habe, gnabiger herr.

# Enfander.

Dieser Löwe ist ein mahrer Fuchs an Tapferkeit.

### Chefeus.

Ja, und an Klugheit eine Gans.

# Demetrius.

Nicht fo ganz, gnabiger herr; benn feine Tapferkeit raubt ihm feine Klugheit nicht, wie ber Juchs die Gans.

### Thefeus.

Gewiß, seine Mugheit raubt ihm seine Tapferkeit nicht, benn die Gans entführt nicht den Fuchs. Doch gut: überlassen wir es seiner Klugheit, und hören wir den Mond.

#### Mond.

Mls der gehörnte Mond erscheint bier die Laterne -

#### Demetrius.

Er follte die Sorner auf dem Ropfe tragen.

#### Chefeus.

Er ist kein zunehmender Mond; seine Hörner steden unsichtbar in ber Scheibe.

#### Mond.

Als der gehörnte Mond erscheint hier die Laterne; Ich selbst erscheine als der Mann in diesem Mond.

# Thefeus.

Dieser Fehler ist noch größer als alle die andern. Der Mann müßte in der Laterne drin stecken; wie kann er sonst der Mann im Monde sein?

Demetrius.

Er wagt fich nicht hinein, wegen des Lichtes; benn, wie Ihr febt, es ist schon verschnuppt.

fippolnta.

3ch bin biefes Mondes überdrußig; ich wollte, er wechfelte.

Chefeus.

Seine geringe Erleuchtung zeigt, daß er im Abnehmen ist; indessen aus Söflichkeit und ber Ordnung wegen muffen wir die Zeit abwarten.

Enfander.

Beiter, Mond!

Mond.

Alles, was ich zu sagen habe, ist, euch zu vermelben, daß die Laterne ber Mond ist; ich ber Mann im Monde; dieser Dornbusch mein Dornbusch, und bieser Hund mein Hund.

#### Demetrins.

Gi, alle biese Dinge follten in ber Laterne steden, benn fie find ja alle im Monde. Doch still! ba tommt Thisbe.

(Thisbe tritt auf.)

Chisbe.

Das ift hier Rina's Grab. Wo aber ift mein Liebster?

Lome (brüllt).

Dh —

(Thisbe läuft bavon.)

Demetrius.

But gebrüllt, Löwe!

Thefens.

But gelaufen, Thisbe!

hippolyta.

Gut geschienen, Mond! Der Mond scheint wirklich mit vielem Anstande.

(Der Lowe gerreift Thisbe's Mantel und geht ab.)

Chefeus.

But zerriffen, Lowe!

Enfander.

Und so verschwand der Löwe.

Demetrins.

Und bann fam Ppramus.

(Ppramus tritt auf.)

Ppramus.

D füßer Mond, hab Dank für beine fonnigen Strahlen, Dank, füßer Mond, daß du jest strahlst so belles Licht; Denn bei bem goldnen Glanz und meiner Liebe Qualen Hoff' ich zu schwecken jest hold Thispe's Ungesicht.

Doch, Schmach! Halt ein! Was fann das fein? Welch Anblick voller Schmerz! Seht, Augen, ihr? Wie fam das hier? D Liebste, süßes Herz! Dein Mantel gut Gefärbt mit Blut? Ihr Jurien schrechtsbleich, Kommt, Parzen, rächt, Reist und zerbrecht Den Lebensfaben gleich!

#### Thefeus.

Diefer Ausbruch ber Leibenschaft und ber Tob einer theuern Freundin konnten einen beinahe traurig machen.

hippolyta.

Bei meiner Seele, mich bauert ber Mann.

Pnramus.

D sprich, warum erschufft den Löwen du, Natur, Da doch ein schnöder Leu mein holdes Lieb zerriß? Das ist — nein, nein, das war die schönste Creatur, Die lebte, liebte, litt, die los' ein Löwe biß!

> Ström', Thränenflut, Schwert, trink das Blut Der Bruft des Byramus: Der linken Bruft, Wo unbewußt Das herz ausschlagen muß!

Nun bin ich bin Ganz ohne Sinn, Mein' Seel' im Hinmelreich; Mund, laß dein Bort! Mond, mach' dich fort! Nun ftirb, ftirb, ftirb sogleich! (Er firbt, Wondssein ab.)

#### Demetrius.

Der fann wol sterben, aber nicht verderben; benn es ift nichts baran gu verderben.

Enfander.

Ms Nichts schwindet er ins Nichts.

### Thefeus.

Mit Hulfe eines Bundarztes könnte er wieder auftommen und uns burch Alliteriren alteriren.

# gippolnta.

Wie geht es ju, baß ber Monbichein verfcmand, bevor Thisbe jurudtommt und ihren Geliebten findet?

# Thefens.

Sie wird ihn bei Sternenlicht finden. Da kommt fie, und ihr Jammer schließt bas Stud.

(Thisbe tritt auf.)

# hippolnta.

Um einen folden Poramus, bachte ich, braucht sie nicht lange zu jammern; ich hoffe, sie faßt sich turz.

# Demetrius.

Ein Atom wird auf der Bage den Ausschlag geben, wer von beiden besser ift, Byramus oder Thisbe: er als Mann, Gott behüte uns; sie als Weib, Gott schüte uns.

# Enfander.

Sie bat ibn bereits mit ihren fußen Augen erfpaht.

Demetrius.

Und fo jammert fie, wie folgt.

#### Thisbe.

Schläfft bu, mein Schat? Wie, tobt am Plat? O fteh auf, Pyramus! Sprich, holder Knab! Tod, todt? Ein Grab Dein Untlit decken muß?

> Dein Lilienmund, Dein Auge rund

Die Schnittlauch frisch und grun;

Die Bange blaß, Die Riridennas,

Mußt' alles benn verblübn?

3br Schwestern brei,

Färbt eure weiße Hand

Mit Blute roth, Denn in den Tod

Sabt ihr mein Lieb gefandt!

Mund, fprich fein Bort, Stabl, bring fofort

Mir in des Bufens Schnee;

Lebt wohl, ihr Herrn, Ich sterbe gern, Abe, ade, ade!

(Gie ftirbt.)

# Thefeus.

Monbschein und Löwe sind noch da, um die Todten zu bez graben.

Demetrius.

Ja, und die Wand auch.

# Bettel.

Nein, ich versichere euch, die Band ift fort, die ihre Bater schied. Beliebt es euch jest, den Spilog zu feben, oder einen Bergomastertang zwischen zweien von unferer Gesellschaft zu hören?

# Thefens.

Rein, bitte, keinen Epilog; euer Spiel bedarf keiner Entschulsbigung, denn wenn die Spieler alle todt sind, braucht keiner gestadelt zu werden. Wahrhaftig, wenn der, welcher das Stüd geschrieben, den Poramus gespielt und sich an Thisbe's Strumpfband aufgebängt hätte, es wäre eine schöne Tragödie gewesen; und das ist es auch, gewiß, und mit großem Fleiß gespielt. Aber jett laßt uns euren Bergomasker sehen, und weg mit dem Epilog!

Bwölf rief die mitternächt'ge Eisenzunge. 3u Bett, ihr Freunde! 's ift bald Feeenzeit. Sonst, fürcht' ich, überschlasen wir den Morgen So viel, wie wir die Racht heut überwachten. Das plumpe Stück hat gut den schweren Gang Der Nacht hinweggetäuscht. 3u Bett, ihr Freunde! In nächtlich neuem heitern Spiel geweiht.

Zweite Scene.

(Bud tritt auf.)

Puck.

Bungrig brullt ber Lowe nun, Beult der Bolf ben Mondichein an; Und nach schwerem Tagwert rubn Schnarchend Gaul und Adersmann. Run verglimmt am Berd die Glut, Und der Gule ichriller Schrei Mabnt ben Kranten trübgemuth Un des Grablieds Melodei. Mus ben offnen Grabern hupfen Jest die Beifter fich entgegen, Und fie buiden und fie ichlupfen Nach den Rreug= und Rirchhofswegen; Doch wir Reen, im Reigentang Befate's Gefpann umichwebend, Fliebend por ber Conne Glang. Die ein Traum die Racht belebend, Sind jest froblich; feine Maus Store bies geweihte Saus, Deffen Flur ich bin erlefen Rein zu fegen mit bem Befen.

(Oberon und Titania tommen mit ihrem Buge.)

### Oberon.

Laßt das haus von Licht erschimmern, Denn die Glut will sich schon neigen; hupft, ihr Elsen, in den Zimmern Wie die Bögel auf den Zweigen! Stimmt in dieses Liedchen ein, Schlingt den luft'gen Feeenreihn!

#### Titania.

Uebt euch ein den Brautgesang, Rot' auf Note, Wort für Wort; hand in hand, im Jeeengang Last uns segnen diesen Ort.

(Befang und Tang.)

#### Oberon.

Run, bis wir ben Morgen febn, Schwarmt im Saus umber, ihr Feen. Segen foll burch uns auf Erben Beut bem beften Brautbett merben: hochbeglüdt fei immerbar Jeber Sproß von biefem Baar! Treu und Liebe bauernd fein Soll ben Baaren allen brein! 3hr Gefchlecht hab teine Spur Bon ben Mateln ber Natur: Bafenicarte, Muttermal, Bofe Beiden allzumal, Die ber Rinder Leib entstellen. Soll fich biefen feins gefellen! Diesen Feldthau, ben geweihten, Sprengt jest aus nach allen Seiten, Jede Fee in ein Bemach, Und ber Segen folg' ihr nach. Beil und Freude, Glud und Frieben Gei bem Baus und herrn beschieden! Allen bier nun Gute Nacht. Schwebt von binnen leif' und facht; Trefft mich wenn ber Tag erwacht! (Dberon und Titania mit ihrem Buge ab.) .

# Duck (gum Bublifum).

Wenn dies Schattenspiel nicht allen, Wie wir's wünschten, hat gefallen: Denkt, und nichts ist dann versäumt, Daß ihr alles nur geträumt; Rehmt das lustige Gedicht Für nicht mehr als Traumgesicht. Wollt ihr Nachsicht mit uns haben, Bringen wir bald best're Gaben;

Ja, bei meinem Koboldnamen, Besser kommt, ihr Herrn und Damen, Wird, statt Zischeln böser Zungen, Beisall unverdient errungen; Sonst sei Puck als Schelm verdammt. Run, Gut' Nacht euch allesammt! Wenn ihr uns liebt, rührt hübsch die Hände Und macht dem Spiel ein fröhlich Ende!

(Ab.)

# Anmerkungen ju "Ein Sommernachtstraum".

S. 4, 3. 1 v. o: "bem ruhmvollen Fürsten." — Eigentlich, Berzog", duke, wie Chatespeare ben Thesens nach Chancer's "Knightes Tale" betitelt.

©. 8, 3. 15 v. u.:

"Bo ich bid einstmals traf mit Belena Bei eines Maienmorgens Feierbienst."

Die Feier des Maienmorgens, oder nörtlich nach Shakespeare die dem Maienmorgen dargebrachte Hilbigung (observance), bestand darin, daß die jungen Leute beiderlei Geschlechts in der Frühe des Morgens aus der Stadt in den Wald zogen und von dort den bekränzten Maienbaum im seierlichen Zuge hereinholten. Shakespeare sand die Sitte und auch den Ausdruck, to do observance to May" in Chaucer's "Knightes Tale".

S. 8, 3. 11 v. u.:

"Ich fcmor' es bei Cupido's fartstem Bogen, Bei seinem besten Pfeil mit goldner Spite, Bei ber Arglosigkeit von Benus' Tauben" —

Die Pfeile Cupito's waren, nach Maßgabe ihrer beabsichtigten Birfung, mit einer bleiernen ober einer goldenen Spite versehen.
— Die Tauben, auch die den Bagen ber Liebesgöttin ziehen, find ohne Falich.

- S. 9, 3. 4 v. o.: "Dein Ange ift ein Leitstern." Englift "lode-star", ber Polarstern, ber ben Schiffern als Leitstern bient.
- S. 11, 3.9 v. u.: "in unferm Zwischenspiele" Zwischenspiele, "interludes", hießen die auf Beluftigung angelegten kurzen bramatischen Aufsührungen, welche, nach dem Borgange der frauzösischen Entremets, besonders unter der Regierung des prachtliebenden Seinsrich VIII. in Aufuchme kamen und ichon die Keime des eigentlichen Luftspiels enthalten. Die Zwischenspiele bienten hauptsächlich, lange

Tafelfitzungen ju unterbrechen, ober in einförmige Festlichkeiten Abwechselung zu bringen; baher auch ihr Name. Die besten Stücke bieser Gattung hatten zum Berfasser John Henwood, einen Mann von gelehrter Bilbung, ber als Spieler bes Spinetts Mitglied ber Kapelle bes Königs war und seit 1520 für die Bühne zu schreiben begann.

- S. 11, 3. 5 v. u.: "Die höchft tlägliche Komödie, und ber höchft grausame Tob von Buramus und Thispe." Die ganze "Komödie von Buramus und Thisbe", wie fie Shatespeare bem "Sommernachtstraum" einflicht, ift offenbar eine Satire auf die damaligen Theaterzustände in London. Biele Stellen sind wahrscheinlich geradezu oder mit geringen Beränderungen den bombastischen Stüden entlehnt, welche vor unsern Dichter und auch noch zu seiner Zeit die Menge enthusiasmirten.
- S. 12, 3. 10 v. o.: "ich könnte ben hercules munberbar spielen" hercules war eine Kraftfigur auf ber vor- Shafespeare's ichen Bühne. In Greene's "Groatsworth of Wit" fagt ein Schauspieler: "Die zwölf Arbeiten bes hercules habe ich schredlich heruntergebonnert auf ber Bühne."
- S. 13, 3. 4 v. o.: "Du follst es in einer Maste spielen."
   Die Frauenrollen wurden zu Shakespeare's Zeit durchweg von Knaben und unbartigen Jünglingen gespielt; Flaut soll baher, um jeinen Bart zu versteden, eine Maste anlegen.
- S. 14, 3. 13 v. u.: "entweder mit dem ftrohfarbenen Bart, oder mit dem orangegelben Bart" u. s. m. Zettel ichlägt, unpassend genug für eine Liebsaberrolle, sauter Barte vor, wie sie die Spithuben, Mörder und Berräther auf der Buhne zu tragen pflegten. Der "französische Kronenbart" ift eine Anspielung auf die corona Veneris.
- S. 15, Buhnenweijung: "Bud" Bud, in seiner eigentlichen Bebeutung ein Damon ober Kobold, ist ber jamiliare Name für Robin Good-Kellow. Bon ben luftigen Streichen Lud's, Oberon's Diener, ift am aussihrlichsten die Rede in einem Pamphlet, betitelt: "Robin Good Fellow, his Mad Pranks and Merry Jests", tas sich zwar nur in ber Ausgabe von 1628 erhalten hat, aber wahrscheinlich schon einmal früher gebrucht und Shafeiveare bekannt war.
- S. 15, 3. 9 v. n.: "Than' ich aufs Grün hier Kreise hin." Die abgezirkelten Kreise auf bem Rafen, in benen bie Feen ihre nächtlichen Tänze halten.
- S. 15, 3. 7 v. n.: "Die Brimeln ftehn als Ehrenwacht."
   Eine Anspielung auf die ftattlichen Ebelleute (Pensioners), welche

eine Ehrenwache der Königin Elisabeth bilbeten. Ihre glangende Eracht war Golb und Roth.

- S. 17, Bühnenweisung: "Oberon und Titania." Der Name bes Elsenkönigs Oberon kommt schon vor Shakespeare in verschiebenen Märchen und Balladen vor, ebenso in einem Drama von Greene (vgl. Bodenstedt, "Shakespeare's Zeitgenossen und Borläuser", Bb. 3), und am frühesten vielleicht in der englischen Uebersehung des französischen Komans von Huon de Bourdeaux, welche Lord Berners im Jahre 1579 lieserte. Titania als Name der Feenkönigin scheint sich vor dem "Sommernachtstraum" nicht zu sinden; noch in "Nomeo und Julia" nennt unser Dichter die Feenkönigin mit ihrem herkömmlichen Namen Queen Mad.
- S. 17, 3. 4 v. u.: "von Berigunen weg." Im Englischen ficht "Perigenia" für Berigone ober Perigouna, wie in North's "Plutarch" die Tochter des grausamen Räubers Sinnis heißt, der den Isthmus von Korinth unsicher machte.
- S. 18, 3. 18 v. o.: "Berichlammt vom Lehme liegt die Regelbahn." "The nine men's morris is fill'd up with mud." The nine men's morris, oder morrils, wie es eigentlich heißen folke, ift eine Art von Bretfpiel, das noch heute die hirten in England auf einem dazu hergerichteten Rasensteefe mit Steinen und Pflöden spielen.
- S. 20, 3. 4 v. o.: "auf eine ichone Bestalin" Unter biefer ichonen Bestalin haben bie Ausleger, bie auf Delius, meift die auf ihre Jungfräulichteit sich so viel zugute thuende Königin Elisabeth verstanden, während nach dem Zusammenhang der ganzen Stelle einsach Luna, die Mondgöttiu, damit gemeint ift. Barburton bezieht die Bestalin auf Maria von Schottland, die natürlich noch viel weniger damit gemeint sein kann als Elisabeth.
- S. 20, 3. 2 bis 15 v.o.: "Grad zu der Zeit" bis "Lieb' in Müßiggang genaunt." "Love-in-idleness", Lieb' in Müßiggang, bezeichnet zugleich die irr und müßig umherschweisende Liebe, und die Blume Viola Tricolor, unser Stiesmütterchen, das dreisarbige Beilden, auch Oreisatigkeitsblume oder Zelängerjelieber genannt, mit einem oder zwei purpurfarbigen Blumenblättern. Diese doppelte Bedeutung des Worts macht es erklärlich, daß Oberon für seinen Zweck, solche blinde und unfruchtbare Liebe bei der Titania hervorzurussen, gerade die seiner Absicht schon durch ihren Namen entsprechende Blume wählte, deren eigenthümlich gesprenkelte Färdung zugleich die wunderbare Wirkung erstärt, eine solche Lieb' in Nüßiggang hervorzurussen. Die Viola Tricolor war bunt und purpurn erst geworden durch einen Pfeil Eupido's, der eigentlich nicht sie treffen sollte, sondern, eben weil er sein eigent-

liches Ziel versehlte, wiederum Lieb' in Müßiggang in doppelter Bebeutung des Worts erzeugte. Daß aber Cupido's Pfeil, selbst so sehlgeschossen, solde gewaltige Wirtung haben konnte, bedurfte ebenfalls, da auf dieser Wirkung des Blumensaftes das ganze Drama dernut, einer wohlmotivirten, die Phantasse das ganze Drama dernut, einer wohlmotivirten, die Phantasse Vustauer anregenden und fessendien Erklärung. Cupido's allmächtiger Pfeil konnte nur abprallen von einer unverwundbaren Keuschheit, von der als Bestalin gedachten, soeden im Westen ausgehenden Luna, deren Liebesunempsänglichseit um so mehr hervortrat, als um dieselbe Zeit eine Sirene mit ihren verschrerischen Tönen selbst das witde Weer bezwang und andere Weere liebebethört aus ihren vorgeschriebenen Bahnen lockte. Um das alles beodachten zu können, mußte Oberon den dazu bequemen Standpunkt eines Borgebirges wählen, und nur er, nicht Puck, durste Cupido's Pfeilschus wahrnehmen, weil sonst ohn dazu begramsen hätte, die Entstehung der Blume so anschaulich zu schildern, wie es stür das Verständniß ihrer Wirkung auf seiten des Publikums nöthig war.

S. 21, 3. 8 v. o.: ,, Du ziehst mich an, hartherziger Magnet; Und boch ziehst du kein Gifen an . . . "

> You draw me, you hard-hearted adamant; But yet you draw not iron ...

Adamant bebeutet im Englischen zugleich Diamant und Magnet. Es sollte damit zugleich die harte und die Anziehungstraft des Demetrius bezeichnet werden. "Es gibt heutzutage eine Art Diamant, welcher Fleisch anzieht, und zwar io start, daß er die Macht hat, die zwei Münde von verschiedenen Personen aneinander zu heften und einem Menschen das Herz aus dem Leibe zu ziehen, ohne daß der Körper an einem Theil beschädigt wird" (Fenton, Gewisse geheime Bunder der Katur, 1569). Dier citirt nach A. Schmidt's Sachersstärende Anmerkungen zu Shakespeare's Oramen, S. 144.

S. 30, 3.6 v. u.: "und dann laßt ihn feinen wirklichen Ramen nennen und offen herausfagen, er fei Schnock, der Schreiner". — Malone citirt dazu aus einer Anekotensammlung der Zeit Folgendes, was Shakelpeare wahrscheinlich hier vorschwebte: "Es wurde der Königin Clisabeth auf dem Wasser ein Schauspiel vorgesührt, und unter andern hatte Harry Goldingham den Arion auf einem Delphin darzuskellen; da er aber seine Seinme heiser und unangenehm fand, als er zu singen anfing, so warf er seine Berkleidung von sich und schwur, er sei nichts von Arion, noch er selbst, sondern der rechtschaffene Harry Goldingham; was der Königin besser gestel, als wenn er seine Rolle aufs beste durchgespielt hätte."

Gin Commernachtstraum.

S. 34, 3. 3 v. o.:

"Der Rufut gibt manch bofen Bint,

Den mancher Mann versteht."

Das englische Wort cuckoo enthält hier zugleich eine Anspielung auf ben Hahnrei, cuckold, beffen Schickfal ber Kutuk in seinem eintönigen Gesange verhöhnt. Diese Anspielung wiederholt sich öfter bei Shakespeare in dieser Berbindung.

- S. 46, 3. 11 v. u.: "bu bemalter Maibaum" Die hochgewachsene Helena wird spöttisch mit einem bunten Maienbaum verglichen.
- S. 47, 3. 2 v. u.: "Du Anirps, aus fraufem Anöterich gemacht..." — Anöterich, eine Pflanze, beren Decoct bas Bachsthum eines Menschen ober Thieres hindern follte.
- S. 49, 3. 3 v. u.: "Oft mit Aurorens Liebling jagt' ich hier." Der Liebling ober Geliebte ber Aurora ift Cephalus, ber Jäger, ben Oberon auf die Jagd begleitet hat. Oberon führt das an als Beweis, daß er nicht wie die Sputgeister beim ersten Tagesgrauen zu entweichen brauche, sonbern bis nach Sonnenausgang bieiben burfe.

S. 55, 3. 12 v. u.:

"Chnthia's Anospe foll ben bofen Bann bon Amor's Blume lofen."

Chnthia's Knospe, nach Steevens' Bermuthung gleich Agnus castus, ift die Pflanze, beren Saft Oberon jetzt auf das Auge der Titania drückt, um die Berblendung zu beseitigen, welche vorher der Saft der Viola Tricolor bewirkt hatte.

S. 64, 3. 11 v. o.:

"Die Mufen, wie fie trauern um ben Tod In Roth verkommener Gelehrsamfeit."

Warton halt es für möglich, daß Shakespeare hier auf ein Gedicht Spenser's: "The Teares of the Muses" (zuerst gedruckt 1591, aber wahrscheinlich viel früher versaßt) anspiele. In diesem Sedicht werden die nenn Musen nacheinander redend eingesührt, wie sie den Versall ber Kunst und Wissenschaft und die Misachtung derselben zu

jener Beit bitter beflagen.

S. 67, 3. 15 v. o.:

"Borauf mit seinem Stahl, mit bösem blutigem Stahl, Er seine Brust durchbohrt, die brave breite Brust."

Shatespeare parodirt hier bas affectirte Spiel mit alliterirenden Bortern, welches die Dichterlinge unter feinen Borlaufern und Zeitzgenoffen trieben

- S. 68, 3. 1 v. u.: "Und wie Limander bin ich bir in Treu verblirgt" u. j. w. "Limander" ift entstellt aus Leander, "Delena" aus Hero, "Schefelus" aus Cephalus, und "Profrus" aus Brofris.
- S. 74, B. 9 v. u.: "ober einen Bergomastertang" Die Bergomaster, Landleute aus ber Umgegend von Bergamo, galten in Sprache und Manieren für die größten Tölpel in Italien und waren die Rupel bes italienischen Boltstheaters.
- S. 75, 3. 2 v. u.: "Stimmt in diefes Liedchen ein." Das Lied, welches die Elfen hier singen sollen, ift nicht angegeben, weil basseliebe mahrscheinlich in das Belieben der Schauspieler gestellt war.

Drud von &. M. Brodhaus in Leipzig.

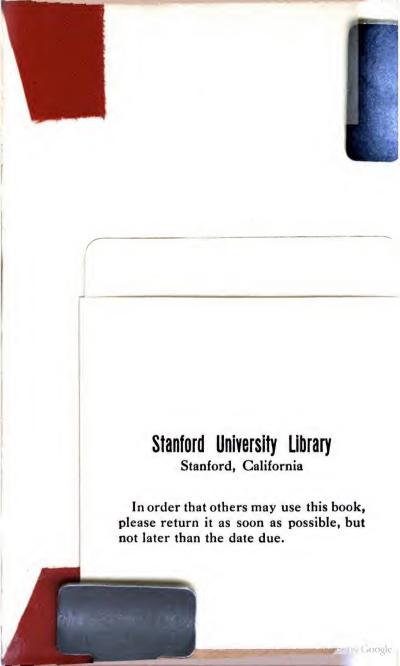

